

Die Mustrirte Mustrirte Spiedlung Spiedlung Spiedlung Spiedlung Spiedlung

LIBRARY OF CONGRESS



0000141432A



LIBRARY OF CONGRESS.

Chap. T Copperight Pa.

Shelf: CIC 587.

UNITED STATES OF AMERICA.





Importe 11=: 1373

Item ID (CCC 14122), A

-

.

|   |   |   |   | • |                      |
|---|---|---|---|---|----------------------|
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   | ,                    |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   | • |   |   |                      |
|   |   | • |   |   | 10                   |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   | great and the second |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   | . /                  |
|   |   |   |   |   | •                    |
|   |   |   |   |   | - 1                  |
|   |   |   |   |   | 54                   |
|   |   |   |   |   | 8                    |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   | • |   |   | T .                  |
| • |   |   |   |   |                      |
|   |   |   | • | • |                      |
|   |   |   |   |   | 3                    |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   | • |   |   |   |                      |
|   | • |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   | 6                    |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   | • |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   | • |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |
|   |   |   |   |   |                      |

## .. Pas ..

## Golumbische Weltausstellungs= Album

Enthaltend Abbildungen des Platzes, der Haupt- und Staats-Bebäude, Statuen, architektonische Details, innere Unsichten, Scenen der Midway Plaisance und andere interessante Gegenstände,

dargestellt auf der

Golumbischen Weltausstellung,

Chicago 1893.



Rand, Mc Mally & Company, Verleger.

Chicago und New York.

Copyright, 1893, by Rand, McNally & Co.

## Vorwort.

Dieses Werk erscheint aus zweisachen Gründen: Erstens, um Denen, die sich mit den Wundern der Weltausstellung vertraut gemacht haben und ihr Andenken nicht verlöscht sehen möchten, ein geeignetes Erinnerungszeichen darzubieten und zweitens, um die mehr als sechzig Millionen Bewohner der Vereinigten Staaten, welche die Ausstellung nicht gesehen haben, mit einer Reihe von Bildern zu beglücken, welche, soweit es die Kunst vermag, im vollsten Umfang eine treue und lebenswahre Veranschaulichung der Erhabenheit der Weltausstellung darbieten und, wenn es möglich ist, den Verlust, den sie durch ihre Abwesenheit erlitten haben, vermindern sollen.

Um dieses zweisache Vorhaben auszuführen, wurden die Bilder berart ausgewählt, daß sie insgesammt alle von der Ausstellung umsaßten Gegenstände einschließen und jeder Abbildung ist eine erläuternde und kritische Beschreibung hinzugesügt. Gedrängte Ansichten veranschaulichen die Gruppirung der Gebäude und Statuen und geben eine allgemeine Idee von dem Plan des Ausstellungs-Platzes und der Großartigkeit der Beißen Stadt. Jedes Gebäude ist außerdem in einer Weise separat veranschaulicht, wodurch der Charakter und Zweck seines Entwurses klargelegt wird, während die mehr reichhaltiger verzierten Theile eigens verbildlicht sind, wodurch die architektonischen Details auf das Schärsste ausgeprägt sind. Andere Bilder behandeln die Statuen, welche den Park verschönern, das Innere der Hauptgebäude und die darin besindlichen Ausstellungs-Gegenstände, Scenen aus der Midway Plaisance und sonstige interessante Gegenstände.

Weder Unfosten noch Mühe sind gespart worden, um das Album in jeder Beziehung zu dem besten Werke seiner Art zu gestalten, welches noch jemals dem Publikum angeboten wurde. Aus den vielen tausenden der aufgenommenen Ansichten wurden die geeignetsten ausgesucht. Die Photographie, die Graveur-Arbeit und der Druck sind je das Werk eines Meisters seiner Kunst. Es ist beabsichtigt, daß dieses Werk nicht nur ein passendes Souvenir für heute, sondern in kommenden Jahren als ein Erinnerungszeichen, würdig der großen Begebenheit, welche es behandelt, geschätzt werden soll.

|  | 40 (2)     |   |
|--|------------|---|
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            | * |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  | <i>(**</i> |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            | • |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            | * |
|  |            |   |
|  |            |   |
|  |            |   |



Berwaltungs-Gebäude, Lage gegen Often, am westlichen Ende des großen Hoses. Entworsen von Richard M. Hunt. Dasselbe bildet in seiner Hauptsorm ein Achteck, 100 Fuß in der Quere, mit einem Pavillon an jeder Ecke, erhebt sich bis zu einer Höhe von 275 Fuß und seine vergoldete Kuppel ist ein aufsallender Punkt, sichtbar von allen Theilen des Ausstellungs-Plates aus. Es ist mit achtundzwanzig Statuen-Gruppen, sowie vielen einzelnen Figuren und erhabener Arbeit verziert. Die Schönheit dieses Gebäudes hat volle Anerkennung im Auslande sowohl wie in diesem Lande gesunden, und sein berühmter Architekt ist mit vielen Ehrenbezeugungen von ausländischen Kunstverinen bedacht worden. Bau-kosten \$450,000.



Gebände der Bereinigten Staaten Regierung, Lage gegen Westen, wie von der anderen Seite der Lagune und der bewaldeten Insel aus gesehen Entworsen von W. J. Edbrooke, beaufsichtigender Architekt des Schahamtes, Washington, D. C. Das Gebände bedeckt einen Flächenraum von 350x420 Fuß und seine Ruppel erhebt sich bis zu einer Höhe von 275 Fuß. Seine Herstellung kostete \$325,000. Die Architektur des Gebändes sticht aufsallend von derzenigen der es umgebenden Gebände ab, und sie drückt bis zu einem gewissen Genen Rühlickeitssein des Zeitalters aus, indem Erfüllung des Zweckes unstreitig das Hauptobjekt war, das im Auge behalten wurde. Es ist solide aus Backseinen, Sisen und Glas erbaut, somit seuersest.



Eine Straße in der Weißen Stadt. In der obigen Abbildung wird eine Ansicht, nördlich schauend zwischen dem Elektrizitäts-Gebäude und dem Gebäude für Bergbau und hüttenwesen nach der bewaldeten Insel zu, wiedergegeben. Zenseits des Laubwerkes der Insel, zur Linken, kann man das Gartenbau- und Frauen-Gebäude erblicken, und noch weiterhin, nahe dem Horizont, ist das Minois Staats-Gebäude und der Kunstpalast schwach sichtbar. Im Vordergrund wird die Gelegenheit geboten, im Octail die Menge von Lasrelief, womit die Gebäude dekorirt sind, zu studiren, was lei der Masse von Sehenswürdigkeiten leicht übersehen werden kann.



Die Columbia Fontaine. Eine allegorische Schöpfung, entworfen von Frederick MeMonnies, frontend nach dem Verwaltungs-Gebäude zu, am westlichen Kande des großen Bassins. Sie wird für die kunstvollste Zusammenstellung auf dem Ausstellungs-Blate gehalten und sieht genau einer symbolischen Zeichnung ähnlich, welche angeblich von Columbus stizzirt sein soll. Der Zeitengott steuert das Schiff auf seinem nicht abweichenden Kurse; vier Jungfranen auf jeder Seite, die Künste und Wissenschaften darstellend, bewegen es voran, während der Ruhmesgott am Buge steht und den Ruhm der Columbia verkündet, die, ganz oben auf dem Throne sitzend, das grorreiche Panorama im stolzen Bewußtsein ihrer Macht überschaut.



Jlinois = Gebäude, von der bewaldeten Insel aus nordwärts über die Lagune gesehen. Dasselbe, im Flächenraume das größte unter allen Staats-Gebäuden, ist in der Form eines griechischen Kreuzes gebaut, eine Achse desselben ist 450 Fuß lang bei 160 Fuß breit, die andere 285 Fuß lang und 98 Fuß breit, von Hrn. W. W. Bohington entworfen. Von der Kreuzung der Arme aus erhebt sich eine Kuppel bis zu einer Höhe von 152 Fuß, und auf derselben steht eine Trommel, über welcher sich eine Laterne besindet, 234 Fuß über dem Grunde. Das Volk von Jlinois war natürlich stolz darauf, ein Gebäude zu haben, das dem Staate würdig, welcher der Ausstellung ein Heim verschafft hat. In dieser Hinsicht war es vollständig erfolgreich, wie aus obiger Abbildung zur Genüge hervorgeht. Der Ban hat \$250,000 gekostet.



Majdinen solle. Die Front ist der südlichen Seite des Verwaltungs-Gebäudes zugekehrt. Die obige Abildung zeigt das Oftende des Gebäudes mit der Front nach dem Süd-Canal zu. Seine Größe ist 850x500 Fuß. Bon Peabody & Stearns entworfen. Die Architektur ist besonders passend für eine columbische Feier, da der allgemeine Charakter derselben ein solcher, wie er in Spanien während der Lebenszeit des großen Entdeckers vorherrschend war. Die Architekten haben Sevilla und andere spanischen Städte für die Jdee tributpsichtig gemacht. Ein schwes Glockenspiel ist in einem der Thürme angebracht, welches einsache Melodien spielt, deren Klänge man während des Tages auf den Lagunen und in den vielen Säulengängen hören kann. Die Kosten des Gebäudes, nehft Anhang und Maschinenhaus, beliefen sich auf \$1,200,000.



Der Hoosden oder Phönix Palast, auf der bewaldeten Insel gelegen, ist eine genaue Wiedergabe des Hoosden: Tempels von Nji, nahe Kioto, Japan. Es ersordert die lebhaste Einbildungskraft eines Japanesen, um eine Nehnlichkeit mit dem sabelhasten Vogel Hoo, welchen dieses Gebäude repräsentirt, zu erkennen. Es ist anzunehmen, daß der mittlere Theil den Körper bildet, und die daran stoßenden Pavillons die Flügel. Das Jnnere ist prächtig von berühmten Künstlern aus dem Lande des Mikado dekorirt, und Auss was zur Herstellung des Gebäudes gebraucht wurde, ist mit größter Sorgsalt und ohne Kücksich auf den Kostenpunkt ausgesucht worden. Das Gebäude, nebst seinem Inhalt von Kunsts werken und Kuriositäten, ist von der japanischen Regierung der Stadt Chicago zum Geschenk gemacht worden.



Pen uf yl vau i a « Gebäude. Entworsenvon Thomas P. Lousdale von Philadelphia. Die Architektur ist im Colonial-Style und der historische Uhren-Thurm der Independence-Halle in Philadelphia, mit der alken Freiheits-Clock, ist wiedergegeben. Das erste und zweite Stockwerk sind aus Philadelphia geprehten Ziegelsteinen und im Zuneren ist einheimisches Hos, und Marmor verwendet. Auf der Haupt-Façade stehen herosische Statuen von William Penn und Benjamin Franklin, und allegorische Eruppen zieren die rechte und sinke Ecke. Wiele interessante Dokumente und Dinge von großem historischen Werthe besinden sich in diesem Gebäude, darunter die berühmte Freiheits-Clocke, deren Klänge die Geburt der Kepublik der ganzen Welt verkünderen.



Der Peristyl und die Statue der Republik. Der Peristyl wurde von Herrn C. B. Atwood entworsen. Der mittlere Theil ist dem berühmten Triumphbogen in Paris ähnlich; auf demselben besindet sich eine Quadriga, den "Triumph des Columbus" versinnlichend, der in einem Chariot steht, das von vier Pserden gezogen und von zwei Frauen gelenkt wird. — Die Statue der Republik ist eines der bemerkenswerthesten Kunstwerke, welche den Ausstellungs-Platz verschönern. Sie ist neunzig Fuß hoch und die erhobenen Arme reichen noch viele Fuß darüber hinaus; sie steht auf einem Piedestal, welches sich fünfunddreißig Fuß über die Fläche des großen Bassins erhebt. Die Symmetrie ist so genau, daß ihre Größe nicht auffällt. In goldenem Kleide steht die Statue der Republik in ernster und ruhiger Einsachheit da, dem Verwaltungs-Gebäude zugewendet, allen unterdrückten Völkern der Erde die ersehnte Freiheit anbietend. Hr. Daniel C. French ist der Entwerser derselben.



obgehalten wird, steht mit dem Eesichte der aufgehenden Sonne zugewendet, am östlichen Eingange des Verwaltungs-Gebändes, die herrliche Austicht, welche von dem großen Hofe und der Haupt-Lagune gebildet wird, überblichend. Könnte der kalte Thon durch eine derborgene Macht belebt und dem Columbus gestattet werden, seine Augen über die vor ihm ausgebreitete Seene schweisen zu sassenten, son vierbundert Jahren zu Kenntuiß deiner Aben Golumbus des Laubes, welches er vor vierhundert Jahren zur Kenntuiß deiner Mitmenschen gebracht, überschauen können. Die Statue ist kraftvoll und hervortretend, und spricht in danernden Tönen das Lob seiner beiden lutheber, Frl. Marh E. Lawrence und Hr. St. Gaudens, aus. Dieses erhabene Monument für den Mann, dessen Bollbringungen zu Chren die Ausstellung Die Statue des Columbus.



Das Eleftrizitäts-Gebäude (innere Ansicht des Mittelganges). Der manrische Pavillon, auf dem sich eine Säule erhebt, wie in der Nitte tieser Abbildung dargestellt, befindet sich im Centrum des Gebäudes, wo die Hauptgänge sich freuzen. Um Abend, wenn die Säule durch Tausende von kleinen Glühlampen in allen erdenklichen Farben beleuchtet, die ihre Schattirung und Formen mit taleidoscopischer Geschwindigkeit ändern, bildet sie eines der auffallendsten Tinge in diesem Bunderlande. Ausstellungs-Gegenstände wurden von allen eivilisierten Nationen der Welt für dieses Gebäude geschickt, welche in auffallender Weise darstellen, wie allgemein Elektrizität im letzten Jahrzehnt zum Besten der Wenschheit untersocht worden ist.



Frauen-Gebäudes, nach der Lagune zu. Das Gebäude wurde von Frl. Sophia G. Hahden aus Boston entworsen, der Giebel und die Statuen auf der Dachlinie von Frl. Alice Rideont aus Californien, und die Karnatiden von Frl. Yandell aus Kentuch modellirt. Alle Decorationen wurden von Frauen geplant und ausgeführt. Die Größe des Gebäudes ist 400x200 Fuß. Es ist im Style der italienischen Kenaissance erbaut. In fünstlerischer Auffassung, Zartheit der Linien und Schönheit im Detail, ist es eine passende Darstellung der hohen Stellung, welche die Frauen auf dem Kunstgebiete einnehmen.



Garten bau-Gebäude, Lage gegen Osten, gegenüber der Lagune und der bewaldeten Insel. Die Architekten W. L. B. Jenney und W. B. Mundie entwarfen nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch ein Gebäude, das seinen Zwecken vollständig entspricht und für alle späteren Zeiten als ein Muster dienen wird. Größe 1000x240 Fuß. In der Mitte erhebt sich eine Glas-Ruppel, 180 Fuß im Durchmesser und 114 Fuß hoch, worunter die großen Palmen, Farnkräuter, Bambusse und andere Gewächse der tropischen Länder ausgestellt sind. Statuen und Gruppen, die Jahreszeiten, Früchte und Blumen darstellend, sowie viele kleineren Figuren tragen viel zur Schönheit dieses reizenden Gebäudes bei. Kosten \$300,000.



Acf er bau = Ge bäude, Lage gegen Norden, an das große Bajfin frontend, von der südwestlichen Ecke des Industrie-Palastes aus betrachtet. Diese prächtige Schöpfung der Herren McKinn, Weade & White, steht nur hinter dem Verwaltungs-Gebände in der Anzahl der Statuen und reicher Verzierung zurück. Die Architektur ist im Nenaissance Stule, der sich leicht für solche Zwecke anwenden läßt, und von den Architekten in reichem Maße benüt wurde, so daß es ihnen gelungen ist, eines der prächtigsten Gebände auf dem Ausstellungs-Plate zu schaffen. Auf der Centralkuppel steht eine reizende Figur der Diana, welche, fortwährend von den Winden bestrichen, die Richtung zeigt, aus welcher sie wehen. Die Größe des Gebändes ist 800x500 Fuß, und es hat \$618,000 getostet.



Rentuck se bäude. Dieses Gebäude, im Sthle der südlichen Colonial-Architektur, und die Schöpfung der Herren Maury & Dodd von Louisville, ist hübsch, einsach und anheimelnd; seine kühle rahmfarbige Farbe, gehoben durch die weißen Säulen und Gesimse, lud in den heißen Sommertagen die Besucher zum Ruhen und Rasten ein. Außer drei großen Zimmern, für die Ausstellung lokaler Industrie und Kunst, hatte das Haus noch Speisezimmer, Rauchzimmer, Bibliothet und alle Bequemlichkeiten eines gemüthlichen seimes. Seine Größe ist 75x95 Fuß.



Das große Baffin, vom Periftyl aus gegen Westen betrachtet, zeigt die Statue der Republik im Bordergrunde und das Berwaltungs-Gebäude in der Ferne. Zur Rechten sieht man die südliche Façade des Industrie-Palastes und zur Linken die nördliche Façade des Ackerbau. Gebäudes. Bon diesem Punkte aus hat man die umfassendste und ausdruckvollste Ansicht, welche aus dem Ausstellungs-Platze geboten wird, besonders am Abend, wenn die Gebäude und Plätze, in elektrischer Beleuchtung strahlend, ein Bild von unbeschreiblicher Hervorzaubern.



Aussicht vom nördlichen Ende der Lagunc. Die Lagunc bietet einen vortheilhaften Puntt, von dem aus eine endlose Mannigfaltigkeit reizender Aussichten zu erlangen ist. Die hier gegebene ist ein Bild vom nördlichen Theile des Ausstellungs-Plates. Zur Rechten sieht man das von Hrn. Cobb geplante prächtige Fischerei-Gebände, culminirend in der Tentralkuppel hinter dem Marine Case, welches mit seinen Dach-Thürmchen einen reizenden, malerischen Contrast zur ganzen Umgebung bildet. In weiterer Entfernung, nahe der Mitte des Bildes, sieht man den Thurm und Fahnenstock des Schwedischen Gebäudes am Horizont, während man näher, zur Linken, den zierlichen Bau Brasiliens wahrnimmt, welcher von dem verseinerten und künstlerischen Geschmack des Volkes der weit entfernten südlichen Republik Zeugniß ablegt.



Eteftrizitäts-Gebäude Front und den Haupt-Eingang, gegen die Administrations-Plaza zu. Im Vordergrunde besinden sich die elektrische und McMonnies Fontainen, am Kopse des Bassins gelegen, und rechts erstreckt sich das Gewässer des Nord-Canals in die Ferne hin. Das Gebäude wurde von Ban Brunt & Howe entworsen. Seine Dimensionen sind 350x700 Fuß, und es kostete \$410,000. Die Architektur und die zahlreichen Thürme und Kuppeln lassen auf die Kastlosigkeit schließen, welche mit der unsteriösen Gewalt correspondirt, deren Excentritäten so lebhast im Junern dargestellt sind. Am Haupteingange steht eine heroische Statue von Benjamin Franklin, welche von einem dänischen Bildhauer, Carl Rohl-Smith, ausgesührt wurde. Dies ist das erste Mal in der Geschichte internationaler Ausstellungen, daß ein großes Gebäude allein zur Ausstellung elektrischer Apparate errichtet wurde.

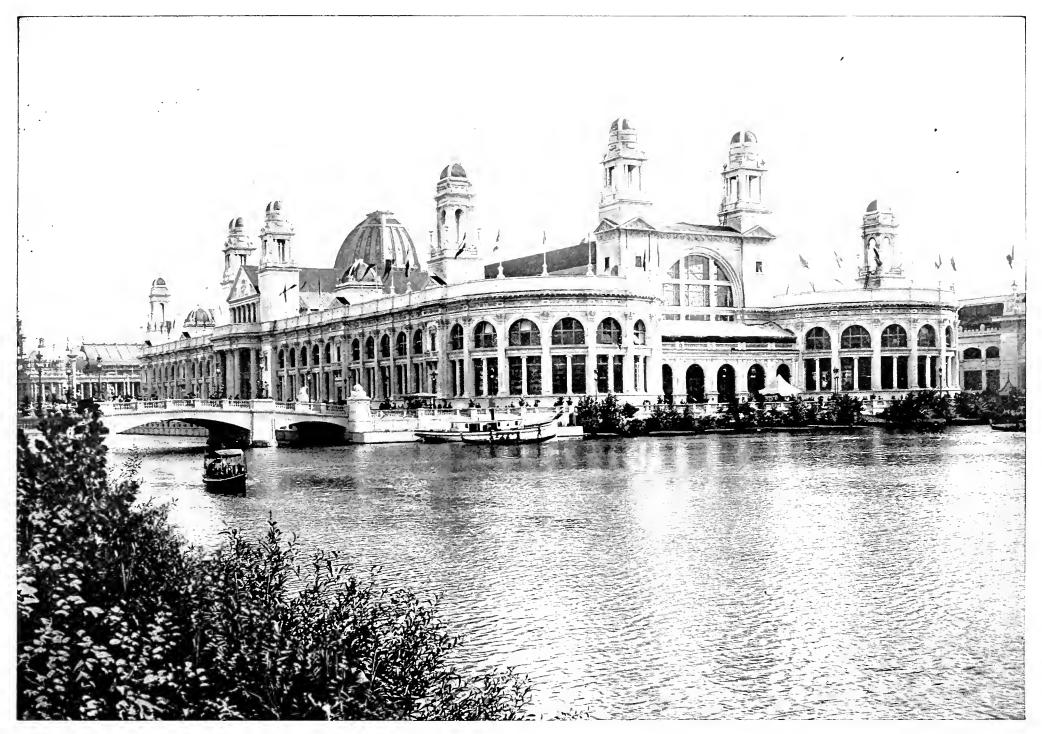

Elektrizität de bäude, nordöstliche Ede. Obige Abbildung zeigt das Elektrizität Gebäude, von einem Punkte an der Westseite des Industrie Palastes aus gesehen. Die Architekten, die Hernen Ban Brunt & Howe, den Charakter der in diesem Gebäude unterzubringenden Ausstellungs-Artikel berücksichtigend, gaben ihm einen dem entsprechenden Zug, etwas rastlos erscheinend und bezeichnend für Elektrizität, lebhast und hell, im angenehmen Contrast zu den benachbarten Gebäuden. Es ist nördlich vom Verwaltungs-Gebäude gelegen, desse Auppel nahe der Witte dieses Bildes sichtbar ist. Die Größe des Gebäudes ist 300x700 Fuß, die Architektur ist mild corinthischer Styl. Es hat \$410,000 gekostet.



Das Innere des Eleftrizitäts-Gebäude ausgeftellt find. Der linke Vordergrund dieser Ansicht zeigt eine Section, die von Frankreich benützt wurde, welches Land eine der größten unter den auständischen Ausstellungen hat. In erster Reihe unter diesen wunderbaren Apparaten wird der staunenerregende Scheinwerser von 200,000 Kerzenkraft gezeigt, ähnlich den beiden, welche am Abend vom Dache des Eicht verbreiten. Gine andere Ansicht des Inneren dieses Gebäudes, den mittleren Gang hinabblidend, ist bereits gegeben worden, in welcher der maurische Palast und Säule, die man hier in weiterer Entsernung sieht, mit mehr Effett gezeigt werden.



Die Statue des Stieres, am Haupt-Bassun, nördlich vom Ackerbau-Gebäude, ist das Werk von Hrn. E. C. Potter, die Figur die Arbeit des Hrn. D. C. Freuch. Jeder der Beiden hat seinen Theil vollkommen gethan und sie arbeiteten harmonisch zusammen, so daß eine der vollkommensten, wirtungsvollsten und künstlerischsten Statuen auf dem Ausstellungs-Plaze geschaffen wurde. Die massive, starte Solidität des Thieres steht in wunderbarem Contrast zu der schmiegsamen und reizenden Franengestalt. Der Zauber des Originales wird in hohem Grade durch die Abbildung zurückgerusen. French's Statue der Republik und der Peristhl, gekrönt von der Quadriga — die gemeinsame Arbeit der oben genannten Künstler — erscheinen in der Ferne und sind auf einer anderen Seite näher beschrieben.



Das Judiana Gebäude hat den Bortheil, an der Areuzung von zwei Straßen zu stehen. Das Gebäude hat somit drei Façaden an den Promenaden, eine Sache, die vom Architetten start berücksichtigt wurde. Es ist eines der wenigen im gothischen Style errichteten Gebäude auf dem Weltausstellungs-Plaze und hat ein reizendes mittelalterliches Aussiehen. Die stüdwestliche Front wird, wie in der Abbildung zu sehen, von einer breiten Beranda beschäutet, was etwas vom übrigen Theile des Gebändes absticht, jedoch keinen zu großen Contrast bildet und einen kühlen und schattigen Ausenthaltsort bietet. Die Thürmchen erheben sich bis zu einer Höhe von 150 Fuß und das Gebäude bedeckt einen Flächenraum von 152x53 Fuß. Die Errichtung kostete \$37,000. Das erste Stockwerk ist aus grauem Indiana-Stein, das zweite und dritte aus mit Stuck beworsenem Holze.



Nördlich vom Gebäude für Bergbau und hüttenwesen. Die Stelle, an welcher obiges Bild aufgenommen wurde, ist eine aus einem halben Dutend innerhalb des Ausstellungsplates, von wo aus man Ansichen von erhabener Schönheit und Pracht genießen kann. Im Bordergrund, und sich in die Ferne erstreckend, ist die Lagune, aus der sich kleine, in frischem Grün geschmückte Inseln erheben. Benetianische Gondeln und amerikanische elektrische Barkassen in freundschaftlichem internationalen Wettkampse dahin. Um nördlichen Horizont bemerkt man die zarten Conturen des Kunst-Palastes, und nahe dabei erhebt sich die orangensarbige Auppel des Ilinois-Gebäudes. Zur Linken glitzert die umfangreiche Glas-Ruppel, welche das Gartenbau-Gebäude bedeckt, wie helles Feuer. Noch näher erscheint das glänzende Weiße der Choral-Halle, während in unmittelbarer Nähe das Verkehrs wesen-Gebäude steht, welches, in seiner fremdartigen Dekorationspracht, der Seene einen Farbenton verleiht, der auch die unempfindsamste Seele nicht ungerührt lassen kann



Der Pavillon der Pennsylvania Eisenbahn war eines unter mehreren Gebäuden, welche von Gesellschaften und Firmen zu dem Zwecke errichtet waren, in denselben nur solche Gegenstände auszustellen, welche sich auf ihr Geschäft beziehen. In diesem Gebäude stellte die Pennsylvania Eisenbahn-Gesellschaft, unter anderen Dingen, eine anziehende Reihe von Anzichten aus, welche fast ein vollständiges Panorama der Scenerien längs ihrer Bahn bildeten. Gin Corps von Angestellten war stets anwesend, um über alle die unzählbaren Dinge, welche mit diesem ansgedehnten Bahnspstem in Verbindung stehen, Auskunft zu geben. Die ihn umgebenden Rasenplätze wurden gut gehalten und waren durch hübsche Blumenbeete verschönert; die begnemen Sitze und die Kühle im Junern boten einen angenehmen Ausenthaltsort sür müde Besucher.



Die Columbias Fontaine, entworfen von Frederick MacMonnies, ist bereits vollständig beschrieben worden. Obiges Bild, gegen Nordost schauend, bietet eine neue Ansicht und zeigt die märchenhaften Basser-Creaturen, welche das Bassin an der Fontaine zieren, mehr im Einzelnen, auch giebt es eine Jdee von der Umgebung. Der großartige Industries Palast besindet sich im Hintergrund; einer von Proctor's Hirschen in Lebensgröße, Gelert's Rostralsäule, sowie einer von Kemen's Bären nehmen den Raum an der linken Seite des Bildes ein. Bon welcher Richtung auch diese herrliche Schöpfung betrachtet wird, man wird stets sinden, daß die Symmetrie ebenfalls bewunderungswürdig ist.



Südöftlich über die Lagune. Zwei der bemerkenswerthesten Gebäude der Ausstellung nehmen den Mittelpunft des obigen Bildes ein. Rechts ist der riesige Judustries Palast, das größte je derartig errichtete Bauwert, zu sehen; es bedeckt einen Flächenraum von 1,687x787 Fuß und kostete \$1,700,000. Das Gebäude hat eine SipsCapacität für 300,000 Personen. Sein Dach ist nur elf Juß niedriger, als das Bunker hill Monument in Boston. Es ist nahezu zwei und einhalb mal so lang und mehr wie zwei und einhalb mal so breit als das Capitol in Washington. Georg B. Post von New York ist der Architekt. In der Front, vielmehr am nördlichen Ende des Judustries Palastes, stand das Ver. Staaten Regierungsschäude, dessen thurmähnliche Auppel der auffallendste Gegenstand auf der Abbildung ist. Das Gebäude ist an anderer Stelle aussührlicher beschrieben. Die Front dieses architektonischen Panoramas wird von der Lagune und der bewaldeten Insel gebildet, während der japanesische Pavillon Hooseden zwischen Landwerk steht.



Fo wa = G e b ä u d e. Kaum einen Steinwurf vom Michigan-See entfernt stehend, nimmt das Jowa Gebäude einen besonders günstigen Plat ein und überschaut die blauen Gewässer des Binnen-Sees. Das Gebäude ist von anheimelndem und pittoresken unregelmäßigen Entwurf; dieses rührt aus dem Umstande her, daß es einen Bau mit einschließt, der schon früher an jener Stelle errichtet und dem Gebäude, nach vorgenommenen Anbauten und Veränderungen, hinzugefügt worden war, so daß der Gesammtbau alsdann für seine neuen Zwecke brauchbar erschien. Die Anbauten sind 60x140 Fuß groß, zwei Stockwerke hoch, und stehen mit dem bei dem ursprünglichen Gebäude angewandten allgemeinen architektonischen Styl im Einklang. Der alte Bau verblieb als große Halle und wurde dazu verwandt, um in ihr die verschiedenen Industriezweige und Erzeugnisse des Staates zu veranschaulichen. Baukosten \$35,000.



Der Mitteltheil und haupt seingang des Gartenbau-Gebändes, von den herren B. L. B. Jennen und B. B. Mundie entworfen, ist eine Arbeit, die einer speziellen Beranschaulichung werth ist. Die schönen, das Luge befriedigenden Eurven der haupt und kleineren Auppeln, sind stets erfrischend und die Einzelnheiten der graciösen Friese bes eingehendsten Studiums werth. In jeder Seite des Einganges besindet sich eine Gruppe von Statuen, angesertigt von Lorado Tast, die in der höchsten fünstlerischen Vollendung anse geführt sind. Die Statue zur linken Seite veranschaulicht des Künstlers Idee vom Herbst und ist von ihm "Der Schlaf der Blumen" genannt. Der ruhige, beinahe melancholische Herbst hauch ist wunderbar ausgeprägt. Die Statue zur rechten Seite erzählt vom Frühling und ist von Herrn Tast "Die Blumen-Schlacht" genannt. Der Gifer und das Drängen der erwaschenden Natur ist wirksam versinnlicht und steht in grassem Contrast zu der gegenüber besindlichen Gruppe des sterbenden Jahres. Die mittlere Auppel mißt 180 Fuß im Durchmesser und ist 114 Fuß hoch.



Das New Fersen Staats-Gebäude ist eine ziemlich genaue Wiedergabe des historischen Hauses zu Morristown, New Jersen, welches von George Washington im Winter von 1779—1780 als Hauptquartier benüht wurde und bei verschiedenen Gelegenheiten fanden in demselben auch Alexander Hamilton, die Generale Knox, Lafanette und Steuben, sowie viele andere berühmte Männer Unterfunft. In dem Gebäude sind die Amtsstuben der Staats-Commissäre und anderer Beamten, welche mit der Weltausstellung zu thun haben, auch Empfangszimmer für Besucher.



Das Bureau des Gebäudes für öffentlichen Comfort steht links im Bordergrund. Hier fonnte sich der müde Besucher erholen und der Neugierige über beinahe jeden denkbaren Gegenstand in nahezu jeder Sprache Auskunft erlangen. An der äußersten rechten Seite ist ein Theil des westlichen Flügels des Ilinois-Gebäudes mit dem westlichen Eingang. Dicht dahinter, gen Osten, ist das reizende Gebäude des Staates Indiana. Das Ilinois-Gebäude ist auf einer anderen Seite beschrieben. Bon dem Indiana-Gebäude darf gesagt werden, daß seine gothischen Thürme und die gefälligen Proportionen selbst in diesem Plat architektonischer Meisterwerke besonders wohlthuend wirken. Links über dem Dache des Gebäudes sür öffentlichen Comfort sind die Minaretten und Kuppeln des California-Gebäudes, welche uns unwiderstehlich in Gedanken nach den romantischen alten Missionen in California tragen, von deren einer das Gebäude eine Nachbildung ist. Theile von anderen Staats-Gebäuden sind in der Entsernung sichtbar.



Hart — ragt fühn in der Entfernung empor. Das Auge nähert sich ihm langsam durch einen überraschenden Darblick, links eingehegt durch die östliche Front des Elektrizitäts-Gebäudes und rechts durch die anscheinend endlose westliche Front des Industrie-Palastes. Bunte Fahnen geben der Scene ein farbenprächtiges und festliches Aussiehen und die Bläue des himmels und der Gewässer berhindern die immensen weißen Gebäude vom trostosen Aussiehen; Gondeln und elektrische Boote jagen hier und dorthin und beleben eine Scene, welche die zukünstigen Jahre nicht aus dem Gedächtniß auslöschen können.



Ut a h = G e b ä u d e. Das Utah-Gebäude ist am äußersten nördlichen Ende des Ansstellungs-Parkes gelegen und, wie die Abbildung zeigt, ein bequemes, auheimeludes Gebäude im Renaissance-Styl. Dallas & Hedges von Salt Lake City sind die Architekten. Das Gebäude ist neunzig Fuß lang und fünfzig Fuß breit und seine Baukosten betrugen \$18,500. Der Eingang wird durch einen geräumigen Zugang erreicht; breite Stufen führen zu einem halbkreisförmigen Portico, welches das Hauptmerkmal der südlichen Front ist. Rechts neben dem Gebäude ist die westliche Façade und die Kuppel des Montana-Gebäudes zu erblicken und im Vordergrund ist eine prachtvolle Statue von Brigham Young.



Bergbau= und Hütten wesen=Gebäude gu. Die südliche Façade des Bergbau= und Hüttenwesen-Gebäudes grenzt an die nordwestliche Ede des Ehrenhoses und frontet nach dem Berwaltungs-Gebäude zu. Es ist in milder italienischer Kenaissance aufgesührt und es wurde genügende Freiheit genommen, um dem Gebäude jenen Charakterzug zu versleihen, welcher der großen Ausstellung würdig war. Der gewölbte Eingang ist reich mit Skulptur-Berzierungen, welche auf das Hüttenwesen und verwandte Industriezweige Bezug haben, versehen. Das Größenverhältniß des Gebäudes ist 700x350 Fuß; seine Kosten waren \$265,000. Herr F. F. Beman von Chicago war der Entwerser des Planes.



lehrreiches Studium. Sein Eutwerfer, Herr Herr J. Cobb, erfor den spanisch-romanischen Styl und schus dadurch nicht nur ein Echande. das im Ganzen einen bezaubernden Albid gewährte, sondern das auch hinssicht des entwickelten Scharfinns und Geschnacks bei der Anbringung der unzähligen Drnamente von Fischen und anderen Seeklieren besonders interessant war. Das lenchtende Noth des mit Ziegeln gedeckten Daches giebt den nöthigen Farbenton und vollendet ein Gemälde, das den äfthetischen Ecschnack bestreibigt. Die Kosten des Gebäudes waren etwa \$225,000, seine änserste Lido Fuß und seine Preite Länge 1,100 Fuß und seine Preite 200 Fuß. Der Mitteltheil des Fischerei-Gebäudes bietet dem Liebhaber der Architeliur ein Mitteltheil. Fifcherei= Gebande,



Dhio - Ge bau de. Ein einfacher und doch würdevoller Bau in italienischer Kenaissanee ist das Dhio Staats-Gebäude. Seine Dimensionen sind 100x80 Fuß ausschließlich der Porticos und Terrassen und es kostete \$30,000. James B. H. MeLaughlin ist der Architekt, dessen excellenter Geschmack ein so würdevolles Heim für die Bewohner von Ohio schuf, welche die Ausstellung besuchten. Ueber das Dach dieses Gebäudes ragt der Spisthurm des Michigan-Gebäudes, sein uächster Nachbar. Auf dem Rasenplat besindet sich rechter Hand das große Graechi-Monument, das in der langen Liste von Statuen, die den Ausstellungs-Park zierten, einen ehrenvollen Platz einnimmt.



Columbus Caravellen Die "Pinta" und "Nina", eine Nachbildung der zwei zu der historischen Flotte von Columbus gehörigen Caravellen, sind in der südlichen Einfahrt geankert und die östliche Seite des Ackerbau-Gebäudes bildet den Hintergrund. Sie waren auf Unkosten der Ber. Staaten Regierung unter Leitung des Lieutenant W. McCarth Little in Spanien erbaut worden und verbleiben permanent in Amerika. Die "Santa Maria", das dritte und Haupt-Fahrzeug dieser Flotte, bildet den Gegenstand einer anderen Abbildung.



Das Kloster La Rabida Auf der Halbingel südlich von dem großen Landungsplatze, mit den Gewässern des Michigan-Sees und des südlichen Weihers zu jeder Seite und dem Gebäude der Arnpp'schen Kanonen-Ausstellung im Süden, liegt das Kloster Santa Maria de la Nabida, von dem oben eine getreue Abbildung gegeben wird. Seine einsachen Wände und sein alterthümliches Aussiehen stehen mit der sich sonst allüberall bemerkbar machenden modernen Architektur in schrossen Contrast. Dieses Gebäude ist mit Columbus und seinem großen Unternehmen inniger verknüpft, als irgend ein anderes, da es unbezahlbare Reliquien des großen Entdeckers enthält. Die Anerkennung für eine Nachbildung dieses Gebäudes gebührt größtentheils dem Achtb. William E. Curtis, von dem Bureau für amerikanische Republiken, der ganz Europa bereiste, um Spuren und Reliquien des genuesischen Admirals zu suchen. Kosten \$50,000.



Das Verfehrsmittels Gebände ist das einzige Bauwert im Park, das sich, um Effett zu erzielen, auf seinen Colorit verlassen muß. Es kann nicht geleuguet werden, daß seine Decorateure, die Herren Millet & Healy, ein bemerkenswerthes Resultat erzielt haben, aber ob es nicht in zu grellem Contrast mit seiner Umgebung stand und nicht ein störender Ton zu der ganzen in Beiß gehaltenen Symphonie war, wurde von Künstlern häusig besprochen. Aber dessen ungeachtet war es au und für sich ein mächtig kühner Einfall und lobenswerth ausgeführt. Das goldene Thor war eine der eindrucksvollsten Gigenheiten der Ausstellung, sowohl hinsichtlich der Architektur wie der Colorirung. Das Hauptgebände war 960x255 Fuß groß mit einem Anner von 900x426 Fuß. Es kostete \$370,000 und die Heren Abler & Sullivan waren die Architekten.



Blick nach Oft über die Lagune. Eine Berschiedenartigkeit des architektonischen Styls ist von dem Standpunkt aus wahrnehmbar, von dem dieses Bild aufgenommen wurde. Zur Rechten, wenn man über den japanesischen Tempel Hoo-den auf der bewaldeten Insel schaut, erregt sofort die erstaunliche Größe des Industrie-Palastes mit seinem herrlichen nördlichen Eingang, und seiner weißen Façade die Aufmerksamkeit. Gegen die Mitte zu ruft das in sanfteren Farbentönen gehaltene massive eindrucks und würdevolle Regierungs-Gebäude die Solidität der Wacht in das Gedächtniß, die seine Erbauung veranlaßte; links ist das lebhafte Fischerei-Gebäude und das vielthürmige Marine-Case vollendet eine Scene, die, mit den blauen Gewässern im Bordergrund, in ihrer Mannigkaltigkeit überaus anziehend ist.



Das Fisch er eis Gebände unterscheidet sich in auffälliger Weise von den andern im Part besindlichen größeren Gebänden und bildet deswegen einen auffallenden und angenehmen Contrast zu denselben. Der Architekt, Herr Henry Jues Cobb, entwarf einen sehr sinnreichen Bau, der nicht allein wegen der Grazie und Schönheit der Einzelheiten, sondern auch wegen seiner Zweckmäßigkeit bemerkenswerth ist. Die Pracht der ornamentalen Berzierungen besteht aus Abbildungen von Fischen und anderen Wasserhieren, wodurch der Charakter der inwendig besindlichen Ausstellungs-Gegenstände ersichtlich ist. Die äußeren kreisförmigen Pavillons, von denen der östliche das Aquarium enthält, sind mit dem Hauptgebände durch Arcaden verbunden, die kühle und schattige Erholungspläße bilden. Der Styl ist spanische Renaissance. Die äußerste Länge beträgt 1,100 Fuß und die größte Breite 200 Fuß. Seine Kosten betrugen \$200,000.



Die Façade des russischen Pavillons, die oben bildlich dargestellt ist, war eine der auffallenden Schenswürdigkeiten der Columbia Avenue im Industrie-Palast. Der reich verzierte Thurm, der den Winkel schmückte, erhob sich zu einer Höhe von siebenzig Fuß und die gesammte Façade war ein prächtiges Beispiel slavonischer Kunst. Die russischen Abtheilung nahm nahezu einen Acker Flächenraum ein und bot somit genügend Raum für eine pompöse Ausstellung von Seidenwaaren, Möbel, Juwelierarbeiten und Kunst-Gegenständen.



Das Forst : Webaude, am Seeufer, nahe dem südlichsten Ende des Parkes gelegen, ist an und für sich eine große Darstellung von Forst-Erzeugnissen, da es ganzlich aus rohen Baumstämmen hergestellt ist, die mit hölzernen Bolzen zusammen gefügt sind, und weder ein Nagel noch ein Stück Metall wurden zu seiner Errichtung verwandt. Rings um das Gebäude zieht sich auf allen Seiten eine bedeckte Colonnade; die Pfosten bestehen aus je drei Baumstämmen, die miteinander verbunden und mit ihrer natürlichen Rinde versehen sind. Verschies dene Staaten in Amerika und auswärtige Länder haben das Material zu dem Bau dieses interessanten Gebäudes beigesteuert. Das Dach ist mit verschiedenen Sorten Rinde belegt-Dieses eigenartige Gebäude wurde von Herrn C. B. Atwood entworfen, es ist 528x208 Fuß groß und kostet ungefähr \$100,000.



Die Lagune an einem Bootwettfahrer Tag gewährte einen animirenden Anblick. Das Wassersche trat in Mitbewerb mit dem Catamaran der Südsee, die venestianische Gondel mit dem "dug-out" des stillen Meeres und die moderne amerikanische Schale mit dem westindischen Brandungs-Boot; alle Nationen, Kassen und Glaubensbekenner traten in friedlichen Wettstreit. Noch nie zuvor ist auf dem Erdboden ein solches Schauspiel dem Auge in so farbenprächtiger Umgebung geboten worden. Das glitzende Weiße der endlosen Façade des Industrie-Palastes, die sansten Tone des Regierungs-Gebäudes, das in der Ferne leuchtende rothe Dach des Fischerei-Geläudes, das saftige Grün der bewaldeten Insel, die bielfarbigen Fahnen und Wimpeln, der Himmel, das Wasser, die Fahrzeuge und die aufgeregte, Beisall spendende Menge vereinigten sich zu einem Bilde, das lange in der Erinnerung sortleben wird.



Die Lo fomotive "De Witt Clinton" und die von ihr im Jahre 1831 gezogenen Passagierwagen sind die ersten einer Reihe von Lokomotiven und Passagierwagen, die von der New York Central Eisenbahn-Gesellschaft ausgestellt sind, und die Fortschritte des Eisenbahnwesens von jenem Tag dis zu der Neuzeit veranschaulichen. Wenn man jenen Bahnzug mit seinen neumodischen Nachbarn vergleicht, so erscheint es beinahe unmöglich, daß erst zweinndsechzig Jahre verslossen sind, seitdem solche primitive Dampf-Beförderungsmittel im Gesebrauch waren. Zu damaliger Zeit wurden fünfzehn Meilen die Stunde als riesige Geschwindigkeit betrachtet und die Bequemtlichseiten der Wagen wurden als der höchste Comfort angessehen. Wenn wir uns herum drehen und die Wagen und Lokomotiven der Neuzeit beschauen, welche dicht dabei stehen, so ersehen wir, um wie viel besser wir versorgt sind als unsere Bäter es waren und sind dafür dankbar



Schwedijches Regierungs Gebäude. Ein pittoresfes, dreieckiges Gebäude, direkt nördlich von dem Fischerei-Gebäude gelegen, ist der Beitrag der schwedischen Regierung. Es ist von Herrn Gustav Bickman in Stockholm nach einem im sechzehnten Jahrhundert vorherrschenden Styl entworsen. In Schweden wurde das Gebäude temporär zusammengesetzt und später in Theilen nach hier gesandt. Der untere Theil der Frontmauer besteht aus Backsteinen, Terra-Cotta und Cement, aus Schweden eingeführt, und der Rest des Gebäudes ist aus Holz hergestellt und mit Schindeln bedeckt. Die große Krone auf dem Kirchthurm, sowie auch das Holzgestell um die Glocke herum, ist vergoldet und an verschiedenen Stellen ausgeführte Walereien bereiten dem Auge einen wohlthuenden Anblick.



Wisconfin & Gebäude. Ju scharfem Contrast mit andern im nördlichen Theil des Parks befindlichen Gebäulichkeiten, steht der moderne Bau des Staates Wisconsin, nahe dem westlichen User des nördlichen Weihers gelegen. Es hat, ausschließlich der Vorhallen, eine Front von neunzig Fuß und eine Tiese von fünfzig Fuß. Die Mauern des unteren Stockwerks sind aus Lake Superior braunem Sandstein und gepreßten rothen Menominee-Ziegelsteinen hergestellt; der obere äußere Theil ist meistens mit einheimischen Schindeln von gewöhnlicher Größe bedeckt. Massive Pfosten von Braunstein und polirte Granit-Säulen stüßen die vorderen und hinteren Vorhallen. In den Winkeln der Giebel ist das von Frl. Eunica Winterbotham aus Ean Claire modellirte Wappen des Staates zu sehen. Ein äußerst wohlthuender Anblick ist durch das harmonische Verschmelzen der für den äußeren Anstrich verwandten Farben erzielt worden. Das Gebäude hatte \$70,000 gekostet.



Das Innere der Ackerbau=Halle, von der westlichen Gallerie aus gesehen, gibt einen gedrängten Ueberblick der Reichhaltigkeit der von den verschiedenen Staaten, Territorien und auswärtigen Ländern ausgestellten Gegenständen. Wenn man diesem Gang, 800 Fuß lang, entlang schaut, so wird man von der Verschiedenheit und Anzahl der Gegenstände, die sich dem Auge darbieten, beinahe überwältigt. Durch einen derartigen Anblick kann man möglicherweise eine Idee von der enormen Größe der Ausstellung und der unberechenbaren Mannigfaltigkeit der ausgestellten Gegenstände erlangen.



Ausstellung war. Die bei der Errähtung dieser immensen dehenden Nasse zu überwältigenden mechanischen Schwierigkeiten waren größer, als sie jemals bei der Erbanung eines nubeweglichen Thurmes zu begegnen waren. Es ist ein würdiges Denkmal der Kunstanischer Ingenieure und erhebt seinen talentvollen Entwerser, dessen Namen das Rad trägt, in die Reihe der größten Ingenieure der Welt. Der höchste zugelt. Der höchste zugenieure der Febboden und das Totalgewicht des in Bewegung gesetzten Stahls 1800 Tonnen. Zun Rachtzeit wird es von 3000 elektrischen Elühlämpchen illuminiert. Diese große Zugenieursthat ist für die Columbische Ausstellung, was der Eissel-Thurm für die Pariser Das Ferris=Rad.



Eine füdliche Ansicht. Das Buck-Gebäude, entworsen von Herrn Berrn Barer, befindet sich auf der Abbildung in dem unteren Theil auf der äußersten rechten Seite. Es ist ein prächtig verziertes Gebäude, über dessen Gingang die wohlbekannte Figur des Buck Bache hält. Links davon, nahe der Mitte des Bildes, ist der Pavillon der White Star Dampfschiffahrts-Compagnie, der Nachbildungen der Rauchkabinete, Speisesäle und Schlafkammern der berühmten Dampfschiffe "Majestie" und "Teutonie" enthält. Gegenüber der Lagune, hinter der bewaldeten Insel, dehnt sich der Industrie-Palast nach dem Süden und Osten aus.



Jäger Jujel. Wenn man in Front des Gebäudes für Bergban und Hüttenwesen steht und nördlich blickt, so erscheint direkt in der Front, über dem jüdlichen Ende der Lagune, eine kleine Jusel, auf der sich ein primitives Gebäude, von Holzstämmen errichtet, besindet und als Jägerhütte bekannt ist. Dahinter ist die stattliche Kuppel des Bereinigten Staaten Rezierungs-Gebäudes zu sehen und auf der äußersten linken Seite ragt das Fischerei-Gebäude in schwachen Umrissen gen Himmel empor. Gine Ecke des Industrie-Palastes dehnt sich rechts aus.



Das Modell der Krupp'schen Kanone und der Wagen, auf dem das Driginal nach Chicago gebracht wurde, bilden einen Theil der Pennsplvania Eisenbahn-Ausstellung. Dieser Wagen, oder vielmehr eine Combination von Wagen, wurde eigens für den Transport dieses Monsters erbaut. Die Kanone wiegt 124 Tonnen, mißt von der Schwanzschraube bis zur Mündung 57 Fuß und hat ein Bohrloch von 16% Zoll im Durchmesser. Zeder Schuß aus dieser Wasse — die größte Kanone in der Welt — kostet \$1,100. Das Original ist in dem Krupp-Gebäude, an der Seefront, östlich vom Ackerbau-Gebäude gelegen, untergebracht. Seine Schußweite ist sechzehn Meilen. Rechts ist das Pennsplvania Eisenbahn-Gebäude und links sind Muster von Geleisen und Signalen veranschaulicht.



Judustrie-Palast, Juneres Eine vage Idee von dem inneren Aussehen des größten Gebäudes in der Welt und seiner Reichhaltigkeit der verschiedenartigsten Aussstellungs-Gegenstände kann auf einen Blick von der obigen Abbildung erlangt werden. Auf den Besucher macht sie den Eindruck einer wunderbar schönen Stadt mit vergoldeten Auppeln, gligernden Minaretten, Moschen, Paläste, Kiosts und brillanten Pavillons, welche von Marmor-Wänden eingeschlossen und mit einer Glaskuppel bedeckt ist. Im Vordergrund steht eine Ausahl ausgestopfter Exemplare Wasser-Buffalo's, die einen Theil der Ausstellung des Staates Michigan bilden.



Das California Staatsa Gebände ist poetisch und romantisch angehaucht und von den anderen im Park besindlichen Gebänden grundverschieden. Es veranschaulicht ein altes Kloster und ruft in der Erinnerung die frühesten Zeiten des spanischen Besitehuns wach, wo sich die kühnen Streiter des Kreuzes durch die Gesahren des Oceans und der Wüsteneien nicht abschrecken ließen, um den heidnischen Ureinwohnern den wahren Glauben zu predigen. Sogar das zu seiner Erbauung nothwendige Material — Adobe oder von der Sonne getrocknete Backsteine — ist dem ähnlich, was in jenen alten Tagen der Romantik gebraucht wurde. Das Gebände war 435x144 Fuß groß und enthielt eine prächtige Ausstellung von californischen Erzeugnissen.



Das New hampshire Bebäude ist eine Nachbildung des mit vielem Gebältwert und mit Baltonen versehenen Schweizer-Hauser und versinnbildlicht bie ameritanische Schweiz, wie New hampshire oft genannt wird. Es steht auf einem der günstigsten Pläte im Park und schaut nach dem Michigan-See zu. Das erste Stockwerk ist aus Stuck aufgeführt; an den Thüren und Fenstern besinden sich Ecksteine von verschiedenen Sorten Granit aus New Hampshire. Das Gebäude ist von rechtwinkeliger Gestalt; in der Mitte des Gebäudes besindet sich eine 22x25 Fuß große Halle, welche sich durch beide Stockwerke bis zu dem Dach erhebt. Das Gebäude kostet \$12,000 und war von Herrn G. B. Howe von Boston und Omaha entworsen.



Die Karrenpferd- Gruppe — die gemeinsame Arbeit der Herren Potter und French — steht vor der Front des Judustrie-Palastes, blickt über das Haupt-Bassin und schaut auf die Stier-Gruppe von denselben Stulptoren. Der Gegenstand ist niemals mit größerer Bürdigkeit und Schönheit behandelt worden. Das zwischen dem Mann und dem Pserde bestehende Bertrauen und die Bürde der Arbeit ist wunderbar ausgedrückt. Das Pserd mit seinem gebogenen Nacken und dem intelligenten Auge scheint auf das in es gesehte Bertrauen stolz zu sein und seine Stärke und seinen Werth zu erkennen und zu ahnen, daß das Bestellen der Felder ohne es numöglich wäre. Sowohl der Mann wie das Pserd sind Prachtezemplare ihrer Art. Rechts ist das Berwaltungs-Gebäude zu sehen, links die mit zarten Thürmen und Säulen geschmückten Porticos der Maschinen-Halle.



Das canadischen Brovinzen stammen. Das Gebäude enthielt feine Ausstellungs Gegenstände; es wurde blos für offizielle Zwede und als Versammlungslokal der die Ausstellung besinden.



Das Bassin von Mac Monnies Font aine — 150 Fuß im Durchmesser — erhebt sich zwölf Fuß über dem Niveau des es umgebenden Haupt-Bassins. Ueber die Kante stürzt das Wasser in eine Keihe von Miniatur-Cascaden. Seepferde, auf den Figuren, die den modernen Fortschritt repräsentiren, angebracht, streben vorwärts und gehen der Barke voran, welche die Columbia trägt. Die Details jenes Theils des Bassins, das nach Nordosten gerichtet ist, sind auf der beigefügten Abbildung gut wieder gegeben. In der Entsernung fügt die westliche Hälfte der nördlichen Façade des reizenden Ackerbau-Gebändes — die prächtige Gestalt der Diana sticht als Silhouette klar gegen den Hinnuel ab — eine bezaubernde Bervollständigung dem Bilde hinzu.



Das New Yorfer Staats-Gebäude bildete mit seinem Inhalt eine Ausstellung für sich. An den Haupteingängen besinden sich gegossene Nachbildungen der berühmten Barberini Löwen und die Piedestal-Lampen, welche die Terrassen erhellen, sind Reproduktionen der besten Exemplare im Museum vom Neapel. Zu beiden Seiten des Eingangs sind, wie die Abbildung zeigt, Büsten von George Clinton und Roswell P. Flower, dem ersten und dem gegenwärtigen Gouverneur des Empire Staates, placirt. In Nischen, an den Frontsgeaden der beiden Flügel, stehen hervische Statuen von Columbus und Hudson, die Arbeit von Olin Warner. Die Herren McKim, Meade & White waren die Architekten.



Massachus Massachus et is Webäude. In dem nordöstlichen Theil des Parks an der Haupt-Avenue, die am Eingang der 57. Straße beginnt, steht das patriarchalische Gebäude des Staates Massachusetts. Es ist eine Nachbildung der historischen Behausung von John Hancock, die am Beacon Hil, in der Nähe des Staats-Capitols in Boston, stand. Das Gebäude hat \$20,000 gekostet und der Entwurf war von Peabody & Stearns angesertigt worden. Gleich dem Original, dem es auffallend ähnelt, ist es von einer erhöhten Terrasse umgeben, auf der sich Blumen und Blattpsanzen im Uebersluß besinden. Das Leußere ist mit Stuck in einer Nachahmung von geschnittenem Granit vervollkommnet, während das einzig in seiner Art dastehende Jnnere von mehr dauerhafterer Construktion ist.



Das Vereinigte Staaten Regierungs-Gebäude nimmt in der obigen Justration den Mittelpunkt ein und stellt sich dem Blick in dieser Beise von einem Punkte dar, der zwischen dem Gartenban- und Frauen-Gebäude liegt und von dem man östlich über die Lagune, die bewaldete Insel und den Hoo-den-Palast sehen kann. Der nördliche Eingang dem Industrie-Palast, dem größten Gebäude seiner Art, das jemals errichtet wurde, erscheint auf dem Bilde zu der äußersten rechten Seite. Die Masse der Brücken und Dächer zur linken Seite geben eine schwache Idee von der Riesenhaftigkeit der vergänglichen "Weißen Stadt."



Das Territorial - Gebäude schafft ein gemeinsames heim für die Territorien New Mezico, Arizona und Oflahoma und ist für diesen Zwed von herrn Sehmour Davis entworfen worden. Wenngleich sie noch in ihrer Kindheit liegen, so war die von diesen Territorien veranstaltete Ausstellung ihrer Erzeugnisse doch denen der älteren Staaten vollkommen ebenbürtig. New Wezico und Arizona sandten eine reiche Auswahl von Mineralien und halbtropischen Früchten und Blumen. Außerdem Muster von Handarbeiten der rasch aussters benden Eingeborenen, welche prachtvolle Gold- und Silber-Filigran-Arbeiten einschlossen. Oklahoma fügte eine reiche Auswahl von Getreide, Gräsern und anderen landwirthschaftlichen Erzeugnissen hinzu.



Das Nord Dafot a - Gebäude beweist, daß der Staat, wenngleich jung an Jahren, Lebensfähigkeit besitzt. Die reizende kleine Heine Heimath dieses nordwestlichen Staates ist ein architektonischer Edelstein im Colonien-Styl. Das ganze erste Stockwerk ist ein großer Raum, 90x60 Fuß groß, und bietet genügend Platz für die Ausstellung der mannigfaltigen Erzeugnisse des Staates, welche nahezu jedes Bodenprodukt einschließen, das in der gemäßigten Zone reift. Die Dekorationen bestehen aus den conventionellen Vorsührungen von Nord Dakota Getreidearten und Gräsern, welche in Bas-Reließ an Bändern, Paneelen und Winkeln gezeigt werden. Die Kosten des Gebäudes waren \$11,000.



Das West Virginia-Gebäude ist in seiner Architektur streng im Colonien-Stul gehalten; seine weit ausgedehnten Piazzas ähneln denen von Mount Vernon, Monticello, Malvern und anderen historischen Gebäulichkeiten. Der Haupt-Eingang ist von dem Staats-Bappen in Bas-Relief gekrönt. Die Absicht des Architekten war, Zweckmäßigkeit mit Einfachheit zu verbinden, eine Jdee, in der er ganz besonders erfolgreich war. Die vorhandenen Ausschmückungen sind im classischen Stul gehalten und bestehen aus Blumengewinden und anderen geschmackvollen Arrangements von Blumen und Blattwerk. Die Decken sind von ornamentaler Eisenarbeit von Bheeling, W. La., und das ganze Leußere ist aus Material hergestellt, welches aus dem Staate stammt. Es ist 128x58 Fuß groß und kostet \$20,000.



Wid way Plaisance vom Ferris-Rad. Der öftliche Theil der Midway Plaisance kann am Bortheilhaftesten von einem erhöhten Standpunkt auf dem Ferris-Rad in Augenschein genommen werden, von dem auch das obige Bild aufgenommen wurde. Rechts begegnet das Auge zunächst den Minaretten auf dem maurischen Palast; sodann kommen, hinter dem Boodlawn Avenue-Biadukt, in Keihenfolge das kürkische Dorf, das Panorama der Berner-Alpen und das Natatorium. Die bekannten Straßen von Cairo besinden sich links im Bordergrund, dann kommt das deutsche Dorf und die holländische Niederlassung. Hinter all' diesen ist das große Panorama der Beltansstellung ersichtlich, den Horizont mit einer Reihe von Kuppeln und Dächern beschneidend.



We st liche An sicht des großen Bassins. Die vorstehende Abbildung des Bassins ist von dem Dache des Casino ausgenommen; dasselbe steht am Anfang des großen Landungsplates und bildet einen der verbindenden Stützpunkte der Peristyls. Rechts sind die jüdlichen Façaden des Industrie-Palastes, des Elektrizitäts-Gebäudes und des Gebäudes für Bergbau und Hick die majestätische Statue der Republik und an dem Ende des Bassins das Verwaltungs-Gebäude, wodurch der linke Hintergrund der Flustration gebildet ist. Die nördlichen und westlichen Grenzen des Ehrenhoses sind hier zu sehen.



Der füdliche Haupt-Eingang zu dem Gebäude für Bergbau und Hitenvefen ist eine vorbeischwen Berzierungen, den Bergbau und damit verwandte Judstriezweige versinnbildlichend, welche mehr als eines vorbeischwen Alicke werth sind. Das Gebäude, als ein Ganzes, ist uicht so reich an Berzierungen, wie viele andere nahe dabei gelegene Bauten. Des Archietetten Idee war augenscheinlich, die Façaden mit der größten Einsachtellen und die Berzierungen auf die zwei Haupt-Eingänge zu concentriren.



Der südliche Eingang zur Kunsthalle gibt eine gute Idee von dem Charakter der Einzelheiten von diesem wunderbaren Gebäude, die Schöpfung des Herrn C. B. Atwood. Die vier Figuren über der Mitte des Porticos stellen Architektur, Malerei, Musik und stulptur dar und sind zu jeder Seite von einer bestügelten weiblichen Figur flankirt, die eine Blumen-Guirlande hält. Rechts und links vom Eingang sind zwei classische weibliche Figuren, welche die schrägen Thürgiebel tragen. Die Löwen, die den Eingang bewachen, sind die Arbeit der Herbeit der Herbeit der Herbeit der Herbeit der Herbeit der Herbeit der Kentschaft und A. P. Proctor. Neber dem ganzen Gebäude weht ein unwiderstehlich reiner, züchtiger Hauch.



New York Central Eisenbahn - Gebäude. In der Nähe des Eingangs der fünfundsechzigsten Straße zu dem Ausstellungs-Park hat die New York Central & Hudson River Eisenbahn-Compagnie ein Gebäude, welches ebenfalls eine Ausstellung der Wagner Palastwagen-Compagnie enthält. Dieses ist ein Andau zu dem Verkehrsmittel-Gebäude, in dem die Entwickelung der Lokomotiven und modernen Beförderungsmittel in passender und mit vielem Fleiß arrangirter Beise veranschaulicht sind.



Der nordöftliche Binkel der Lagune ist von verschiedensacher Architektur umgeben. Links gibt das Frauengebäude eine Jdee von italienischer Kenaissance; das moderne unbeschreibliche Gebäude für öffentlichen Comfort liegt gerade voraus und verbirgt theilweise das California-Gebäude, dessen mit rothen Ziegeln bedeckte Thürme von den alten Missionstagen an der pacifischen Küste erzählen; in der Rähe, rechts, vervollständigt das classifische Flinois Staats-Gebäude ein Bild, welches durch die Bläue des Wassers und das Grün der Bäume und Gesträucher belebt wird.



Der Thurm aus Orangen, welcher einen Theil der californifchen Ansftellung in dem Gartenbau-Gebände bildet, ist ein auf≠ fallender Gegenstand unter der immensen Collection von Früchten und Kindern der Flora aus jedem Land und Alima. Die hundertjährige Pflanze mag eher wieder blühen, ehe die Welt abermals eine folche Darstellung sieht.



Ein türkisch es Zelt von der Ausstattung, wie es obenstehend abgebildet ist, ersordert die Anlage eines größeren Betrages; dieses besondere Muster hat \$100,000 verschlungen. Es erscheint ein ungeheuerlicher Preis für eine derartige Stätte zu sein, ehe die wunderbare Reichheit der verschlungenen Stickereien erkannt ist. Zu deren Anfertigung gehört nicht nur eine große Quantität schwerer Goldfäden, sondern auch Jahre lange Mühe und tüchtige künstlerische Fähigkeit. Die Abbildung ist die Nachahmung einer Photographie, welche bei einer Moment-Beleuchtung mittelst eines Bliglichtes aufgenommen wurde.



zustande hervorzubringen im Stande ist. Das ganze Gebäude ist aus rohen Baumstämmen nach dem Wenster eines Schweizer-Hauses modellirt und ist äußerst anziehend. Dieselbe Idee ist mit nicht weniger bezauberndem Ersolg im Inneren angewandt worden. Auf dem Kaminstims besinden sich ausgestopste Thiere aus Iden, die sich in ihrer rausen Umgebung äußerst heimisch zu fühlen scheinen. Der offene Kamin in der Haupthalle des Jdaho-Gebäudes zeigt, was künstlerischer Geschmack mit Rohmaterial in seinem Natur-

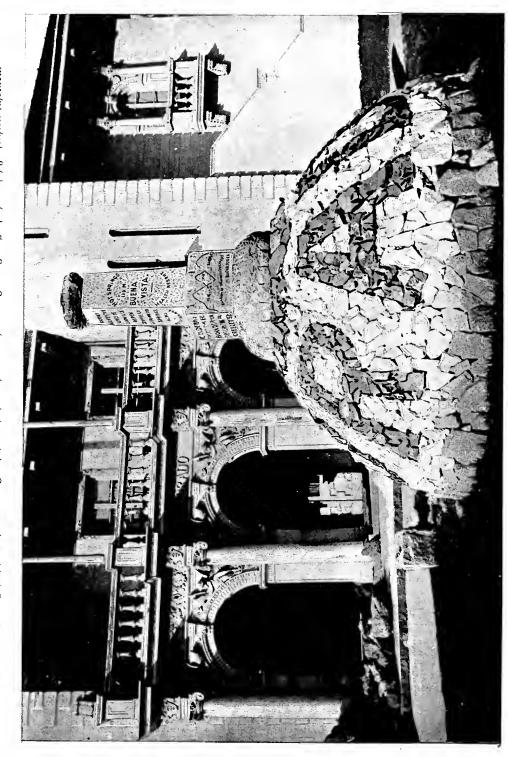

Das Stein- und Erz-Monument, welches in Front des Colorado Gebäudes steht, ist aus Mineralien zusammengefügt, die aus allen Theilen jenes Staates herrühren, und verauschaulicht die Berschiedenheit und den Reichthum der Bau- und metallreichen Steine des Staates. Die Namen der Haupstschle, Abbildungen der bekantesten Koppen ze. sind in dem Schaft eingemeißelt. Der erzielte Effekt ist durchgreifend und originell.



Das Ceylon Theehaus am Seeufer, in der Nähe des Haupt-Gebäudes von Ceylon gelegen, bot während den heißen Sommertagen einen beliebten Aufenthaltsort. Bis vor verhältnißmäßig kurzer Zeit war das Haupt-Stapelprodukt der Gewürz-Insel Kaffee, aber jeth hat Thee unter seinen Aussuhr-Artikeln die erste Stelle eingenommen. In dem oben dargestellten einheimischen Haus wurde Thee aus Ceylon servirt und dem Publikum Gelegenheit geboten, ihn mit den Erzeugnissen von China und Japan zu vergleichen. Das Haus war ausschließlich aus einheimischem Rohr und Gräfern erbaut und demonstrirte die Geschicklichkeit der Tingalesen, in welch' nützlicher Weise sie solch' primitives Waterial für Bauzwecke zu verwenden verstehen.

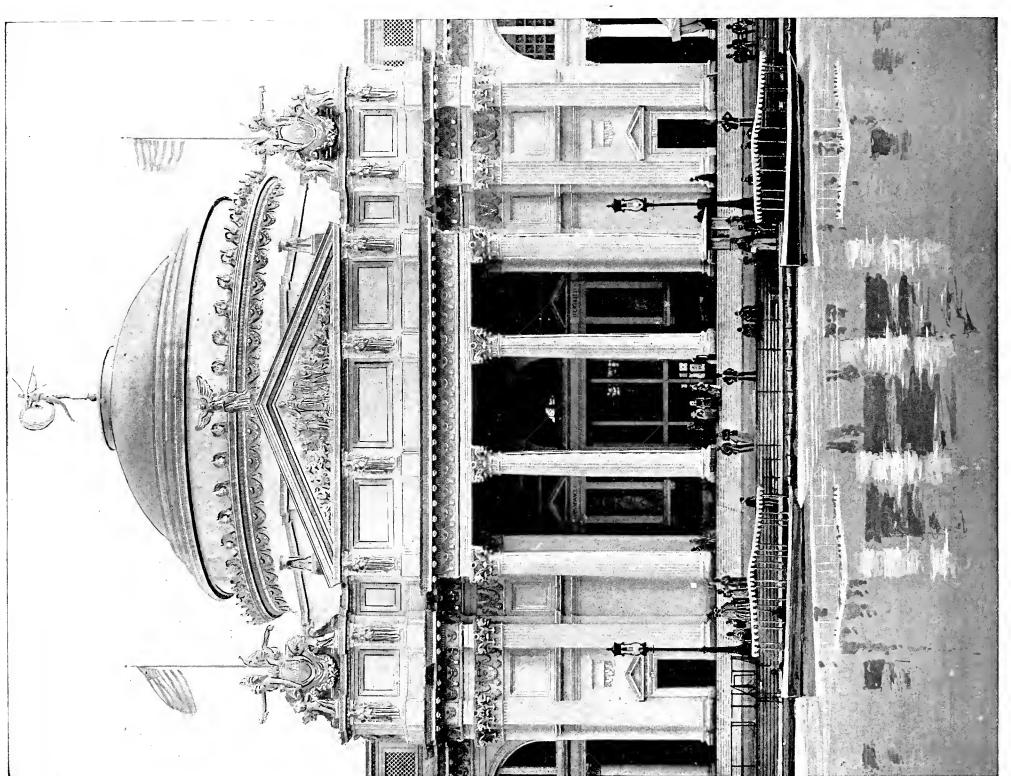

Der nördliche Haupt-Eingang des Acerbau-Gebäudes bietet dem Liebhaber des wahrhaft Schönen in seiner mannigsaltigen Darstellung ein ergößliches Studium. Die Fresco-Arbeit zwischen den schlanken Säulen ist in so warmen Farbentönen gehalten, daß sie der Alabaster-Weiße des Veußeren einen belebenden Zug verleiht. Bon dem bezaubernden Giebel wendet sich der Blich naturgemäß aufwärts, bis er die glißernde Kuppel erfaßt, welche von der ätherischen Gestalt der Diana getrönt ist. Das Ganze bildet eine unübertressliche Zusaumenstellung von Farben- und Forwen-Schönheit.



Haupt seingang zu dem Gartenbau-Gebäude. Die gläserne Kuppel und der Haupt-Eingang zu dem Gartenbau-Gebäude sind in der obigen Abbildung in einer derartigen Weise dargestellt, um die Pracht der Ornamente in all' ihrer Schönheit und ihrem Uebersluß zu veranschaulichen. Die Kuppel mißt 180 Fuß im Durchmesser und ist 114 Fuß hoch. In Front des Pavillons, der von dieser mächtigen Glassläche bedeckt ist, befindet sich eine reich verzierte Pforte mit einem zurückweichenden Bestibüle und mit Statuen geschmückt. Rechts und links von der Pforte besindet sich je eine Gruppe, die das "Erwachen" und den "Schlaf der Blumen" versinnbildlichen. Im Inneren des Bestibüles sind heroische Statuen der "Flora" und "Pomona."



Das deutsche Regierungs-Gebäude ist, gleich allem Anderen, was von jenem Lande mit der Ausstellung zusammenhängt, in seiner Art vollkommen. In dem Gebäude sind verschiede erchitektonische Servinist, dech tritt keiner zu ausställig hervor. Der Witteltheil ist in der Form einer kapelle ausgesücht und reich verziert. Erker, Balkone, Thürmchen z.. geben dem Gebäude ein abwechstungszeiches Aussiehen und das ganze Bauwerk ähnelt einem alten Kathhause in Süddeutschland.



Das Süd Dakoka-Gebäude ist ganz die Schöpfung von Kraft, Geist, Material und Geld jenes Staates. Das Aeußere ist mit Yankton Cement bedeckt; das Holz stammt aus seinen Waldungen und die Bedachung ist das Erzeugniß seiner Minen. Junerhalb seiner Mauern besindet sich eine Ausstellung der vielsältigen Erzeugnisse der Natur-Hülfsquellen des Staates, einschließlich aller Früchte der gemäßigten Zone und nahezu alle bekannten Metalle. Das Gebäude ist 100x60 Fuß groß, in romanischem Sthl erbaut und kostet S25,000.



Das Washington Staats Gebände sift im Entwurf einzig in seiner Art. Es ist von Holz und Material erbaut, welches von der pacifischen Küste gebracht worden ist und dient dazu, um die enorm reichen Holz-Ressourcen des jungen Staates zu veranschaulichen. In dem Fundament besinden sich Fichtenholzstämme, die 52 Zoll im Durchmesser und 120 Fuß lang und vollkommen gesund sind. Es würde noch längeres Holz angewandt worden sein, wenn die Eisenbahnen im Stande gewesen waren, dasselbe zu besördern. Das Neußere des Gebändes — welches 140x220 Fuß groß ist — ist mit Holz von Puget Sound bedeckt und das Dach ist mit Cedar-Schindeln aus demselben Distrikt gedeckt.



Das norwegische Gebäude ist nach dem Modell der alten Stavkirke, eines eigenthümlichen norwegischen architektonischen Styls, der bis in das zwölste Jahrhundert zurück reicht, erbaut. Die Spizen der Giebel dieses kurios konstruirten, kreuzgiebeligen Gebäudes sind mit ähnlichen Verzierungen ausgestattet, welche die alten Normänner an den Vordertheilen ihrer Fahrzeuge zu Zeiten Leif Ericsson's, des angeblichen Entdeckers von Amerika, angebracht hatten. Das Gebäude war in Norwegen entworsen und in Sektionen erbaut worden, wurde sodann auseinander genommen, nach hier befördert und von norwegischen Handwerkern aufgesetzt. Die Größe des Gebäudes ist 60x25 Fuß.



Der Haupt-Eingaug zu dem Penn Ponniglvania-Gebäude verdient eine eingehendere Beachtung seiner Einzelheiten Der ornamentale Bas-Relief des Piedestals ist reichhaltig und erquickend; oberhalb, über der Basis des Uhren-Thurms, besindet sich das Staats-Wappen, während die rechts und links besindstig und links besindsten Statuen von Billiam Penn und Benjamin Frankliu beredtes Zengniß davon ablegen, in welch hohem Anschen Penniplvanien das Andensen siehlingssöhne hält. Der Architeft war Herr T. P. Lousdale von Philadelphia.



Die Dekorationen des Fischereis Gebändes sind von großer Schönheit und verdienen eingehendes Studium. Die Graziösität und Feinheit der Arbeit des Hern Cobb ist in der vorstehenden Abbildung des südlichen Eingangs der östlichen Façade trefslich zu sehen. Fische und Frösche, Schellsische und Seeschlaugen, sowie verschiedene andere Arten von Seegethier tragen ihren Theil zur Verschönerung des Gebändes bei, welches dazu bestimmt ist, deren Lebensgewohnheiten zu veranschaulichen. Wie die unansehnlichsten Gegenstände zu einer reizenden Zusammenstellung gezwungen werden können, wenn wahrer künstlerischer Geschmack angewandt wird, ist hier lebhaft zu sehen.



Das Colorado Staats Webäude ist ein angenehmer Bau im spanischen Renaissance-Sthl und bedeckt einen Flächenraum von 125x45 Fuß. Die beiden Thürme sind mit Wendeltreppen versehen und ein Aufstieg bis zur Spike wurde durch eine prachtvolle Aussicht belohnt. Die reich verzierte Front und das im spanischen Sthl mit rothen Ziegeln gedeckte Dach verliehen dem ansehnlichen Gebäude Leben. Die innere Ausstattung, bestehend aus einheimischen Marmor und Onnx, war des Sehens werth und zeigte den Reichthum des "Centennial-Staates" an diesen Materialien.



Die Bereinigte Staaten Betterbureau=Ausstellung und Lebensrettungs-Station war für die Besucher der Weltausstellung von hohem Interesse. Der Leuchtsthurm ist nach den modernen Modellen von Stahl angesertigt, 100 Fuß hoch, und mit den mächtigken umdrehbaren weißen und rothen Lichtern ausgestattet. Er wird binnen Kurzem auseinander genommen und nach der Mündung des Columbia-Flusses transportirt werden. In der Entsernung, dicht dahinter, ist die Lebensrettungs-Station, wo täglich Proben der Bemannung des Lebensrettungs-Bootes 20. stattsanden. Links besinden sich die kleinen Gebäulichkeiten des Marine-Observatoriums und hinter denselben, aber mehr entsernt, ist das Haupt-Gebäude der Vereinigten Staaten-Regierung.



Hand des Wenagerie bewies die Erfüllung der Prophezeihung, denn innerhalb des Gebäudes lag der Löwe beim Lamm und die schwächlichsten Thiere, welche sich gar nicht vertheidigen konnten, spielten in Sicherheit mit den grausamsten Bestien. Die Borsührungen dieser gut dressirten Thiere wurden täglich von Tausenden von Besuchern bewundert. Herr Hand die steine andere lebende Person zu thun vermag, die Macht des menschlichen Geistes über thierischen Berstand und rohe Krast.



Das Minnesota Staats Gebäude geschaffen hat. Im Portico steht eine Statue von Hinnehalaspart bei Minnehalaspart bei Minneapolis aufgestellt werden. Die Grundsläche des Gebändes ist 80x90 Fuß und kostet ohne die inneren Berzierungen, welche sehr reichhaltig sind, \$35,000.



Das Sam oa Dorf in der Midway Plaisance lockte während der Daner der Weltausstellung viele Besucher an. Das von den Bereinigten Staaten, in Gemeinschaft mit Deutschland und anderen europäischen Nationen eingeschlagene Berfahren, die Angelegenheiten der Insel zu schlichten, war eine so außergewöhnliche Abweichung von dem son den Bereinigten Staaten verfolgten Weg, daß Samoa urplöglich ein Gegenstand des Interesses wurde. Die Ausstellung veranschaulichte die Charatteristit und Lebensgewohnheiten jenes Volkes, welches sich als zuvorkommend und intelligent erwies.



Die javane sisch e war der bemerkbarste Gegenstand in ihrem Dorf. Die Hollander — Meister der Insel — haben ihre volle Schuldigkeit gethan, um die Inselbewohner zu bekehren. Sie waren so zu sagen bis vor kurzer Zeit noch Heiden des untergeordnetsten Grades, während sie jetzt friedliebende Bürger sind und ihre religiösen Berpstichtungen erfüllen. Während ihres Aufenthaltes auf der Midway Plaisance wurden in der kleinen Kirche regelmäßige Gottesdienste abgehalten und austatt der Glockentöne rief das Tam-Tam die Eläubigen zum Gebet.



Das Nebrasta Staats Gebäudes ist ein großes Portico mit acht massiven Säulen, auf denen der Giebel ruht, welcher das Staats-Wappen in Bas-Relief trägt. Das Gebäude ist 100x60 Fuß groß und von Studt erbaut, dem eine Nachbildung von Stein gegeben worden ist. Im ersten Stocke ist eine große Halle sür Ausstellungszwecke, ebenso Empfangs- und Triletten-Zimmer. Im zweiten Stockwerk sind weitere Kännlichkeiten für die Ausstellung von einheimischen Produkten, Damen-Empfangszimmer 2c. Der Architekt war Herr Holf und das Gebäude hatte \$15,000 gekostet.



Die Original Wiener Bäckerei war einer der vielen ausländischen Pläte an der Midwan Plaisance, in denen Hunger und Durst gestillt werden konnten. Man konnte in Canton frühstücken, in Wien einen Imbiß einnehmen, in Constantinopel zu Mittag essen, das Abendessen in Deutschland verzehren, den Abend im persischen Theater verleben und in Chicago schlasen, ohne eine Meile zu reisen. Die Midwan Plaisance besaß außer anderen Merkwürdigkeiten auch die Kraft, Zeit und Entsernungen zu verkürzen.



Ralthl Sawabim, der jchone Orientale, der mit Wohlbehagen den Rauch des köstlichen Tabaks aus dem Abendland aus seiner parfümirten, abgekühlten Huhfa einzieht, ist der Sohn eines Bankiers von Damascus; seine Mutter ist eine Araberin. Das geschäftige Treiben und Jagen in einer amerikanischen Stadt ist für ihn ein Räthsel. Er war sechs Monate auf der Ausstellung und erwarb sich in seiner beschaulichen Weise viele Kenntnisse und amerikanische Dollars. Dessen ungeachtet geht er aber mit der Ueberzeugung heim, daß die ruhige Lebensweise, welche ihn in seiner östlichen Heimerk, besser ist als wie das rastlos lärmende Jagen der westlichen Länder.



Die Dahomens und ihr Dorf bildeten einen der Hautengspuntte der Midway Plaisance auf der Weltausstellung. Es ist eine furchtbar grausame und brutale Rasse und es ist zu hoffen, daß sie in ihre im Westen von Afrika gelegene Heimath etwas von dem Einfluß der Civilization mitnehmen, mit dem sie im Jackson-Park umgeben waren. Die zwei Mitglieder des Stammes, die obenstehend abgebildet, sind Durchschnitts-Exemplare. Ihre große Höhe und die ihnen innewohnende muskulöse Krast ist aus ihrer bequemen Lage schwer zu sehen.



Das Kansas Staats Staats Sebande trägt einen selbstständigen Charafter und ist eine Neuerung von den conventionellen architektonischen Jdeen; deßwegen ist es auch von den anderen Gebäuden im Park grundverschieden. Der Bas-Relief nahe der linken Ede repräsentirt den Staat, wie er jetzt ist, und wie er für den Kampf gegürtet war, als er "ac astra per aspera" im Jahre 1861 in den Staatenbund ausgenommen wurde. Das Gebäude ist kreuzförmig und 135x140 Fuß groß. Der Architekt war Herr Sehmour Davis.



Das Montanas Gebäude zu Spige zu hat einen gewölbten Eingang, über dem ein prachtvolles Elennthier, desse weih von Spige zu Spige zehn Fuß mißt, steht; der Bau ist in romanischen Styl errichtet Seine Grundsläche ist 113x63 Fuß und es wurde von den Herren Galbraith & Fuller in Livingston, Montana, entworfen. Von dem Bestibule, dessen Fußboten aus Marmor besteht, betritt man Empfangs-Räumlichkeiten und Parlors; in dem hinteren Theil des Gebäudes ist eine Bankett-Halle, wo die freigebigen Bewohner von Montana fortzwährend ihre Freunde beköstigten. Die Kosten des Gebäudes betrugen \$15,125.



Das Louisiana Staats Webaude ift eine Nachbildung eines alten südlichen Plantation Haufes mit breiten Corridors, großen Thüren und eigenartigen Dachsenstern. Gine Gigenthümlichseit des Gebäudes war die in demjetben befindliche Restauration, in der alle Delikatessen, für welche der Staat bekannt ist, in ante-bellum Styl servirt wurden. Gine Concert Gesellschaft von Creolen lieferte Plantation-Musit. Es waren nur wenig andere Bege vorhanden, um eine Stunde der Erholung so angenehm zu genießen, als wenn man in dieser freigebigen südlichen Wohnung einen Imbis verzehrte.



Der Eingang zu dem schwed ischen Gebände ift eine getrenliche Nachbildung des architektonischen Sthls, der während des sechzehnten und siebenzehnten Jahrhunderts in Schweden angewandt wurde. Das Gebände, von Herrn Gustav Wickman in Stockholm entworsen, wurde in jenem Lande erbant, sodann auseinander genommen und nach hier gebracht und im Jackson Park wieder aufgesett. Der Eingang ist aus Backseinen und mit Terra Cotta verziert, das Erzeugniß der berühmten schwedischen Fabriken, und ist für sich selbst eine beachtenswerthe Ausstellung. Das Gebände hat die Gestalt eines Dreiecks. Der Eingang führt in eine mächtige sechseckige Halle, an die offene Zimmer stoßen, in denen die Ausstellungsschen untergebracht sind.



Der Industrie Balast, wenn von dem Puntte aus betrachtet, von dem diese Abbildung aufgenommen wurde, läßt von da aus seine gewaltigen Größen-Dimensionen besser erfassen, als wie von irgend einem anderen Standpuntt aus. Aber auch dieser Anblick ermangelt noch, die Realität der unvergleichlichen Mächtigkeit darzustellen. Die westliche Façade — die nach lints gerichtete — ist 1687 Fuß lang, die südliche Seite ist von Ende zu Ende 787 Fuß groß; das Gebäude bedeckt einen Flächenraum von nahezu 31 Acker. Der höchste Punkt des Daches ist 245 Fuß über dem Boden. Das zu seiner Erbanung nöthige Hunkt des Daches ist 245 Fuß über dem Boden. Das zu seiner Erbanung nöthige Hunkt der Michigan Tannenland entsorsten; aus dem Eisen und Stahl im Dach könnten allein zwei Brooklyner Brücken hergestellt werden. Sein Architekt, Herr G. B. Post, entledigte sich seiner Aufgabe, das Gebäude zu entwersen, mit mehr Rücksicht auf architektonische Schönheit, als wie auf seine Größe.



Die Ruinen von Yncatan befinden sich auf einem Plat in der Nähe des Meierei-Gebäudes in dem südöstlichen Theil des Parks. Dieselben sind getreue Nachbildungen der Eruppe von Labna, der Kuinen von Uxmal und dem "Haus der Nonnen". Diese Nachbildungen der Architektur einer vergessenen und mysteriösen Rasse sind mittelst Papier-Mache-Modellen gemacht, die von Herrn E. H. Thompson, dem Bereinigten Staaten Consul in Jucatan, unter Anweisung des Professor Putnam, von den Original-Ruinen angesertigt wurden.



Das Cehlons Gebaung benutt find, wurden in Cehlon zugerichtet und im Jacion Park zusammengefügt. Die Treppen und der allgemeine Plan der Court sind nach den Ruinen der Tempel Anuradhapura und Polonnaruwa, die Hauptstädte von Cehlon von 543 vor Jesu Christi dis 1235 A. D., hergestellt. Die Berzierungen sind wundervolle Muster orientalischer Arbeit und behandeln mythologische Gegenstände.



Das Maine - Gebäude befindet sich auf einem winkeligen Grundstück, wodurch der Plan des Baus bestimmt wurde. Das erste Stockwerk ist aus den verschiedenen Arten Granit von Maine erbaut; dieselben sind von mannigsacher Textur und Farbe. Das obere Stockwerk ist aus Holz und Gips erbaut und seine Balkons und Erker ragen über den Unterbau hervor, wodurch ein anziehendes Gebäude geschaffen ist. Das Gebände dient nicht nur als Staats-Hauptquartier, sondern Karten, Prosile und Zeichnungen veranschaulichen den Staat und außerdem enthalten die Räumlichkeiten viele historische Keliquien. Es kostete \$20,000 und ist von Herrn C. S. Frost entworsen worden.



David Shon Kair ift der Sohn jenes Kadi, welcher über jechzig Jahre in dem Distrikt das Richteramt ausübte, der den Aerg Libanon umsaßt und durch die biblische Geschichte berühmt geworden ist. Er kam während den ersten Tagen der Kusskellung und derblieb bis zum Schlüß; er beaufsichtigte die von jener orientalischen Region ausgestellten Gegenstände und tauschte beiläusig die Erzeugnisse seines Landes gegen amerikanische Dollars um. Er ist ein Mann von ausgeprägter Jutelligenz und kaufwännischem Scharfsinn.



Das Missouri'er Material erbaut und nur Missouri'er Handischen Kenaissance-Styl. Es wurde gänzlich aus Missouri'er Material erbaut und nur Missouri'er Handwerfer dazu verwandt. Die Kamin-Teppiche, Vorhänge, Teppiche und andere Ausstattungs-Gegenstände waren meistentheils in jenem Staate angesertigt worden. Das Innere des Gebäudes ist in große Hallen eingetheilt, welche zur Ausstellung von Frauen-Arbeiten, historischen Keliquien 2c. dienen. Die Kosten des Gebäudes waren \$40,000.

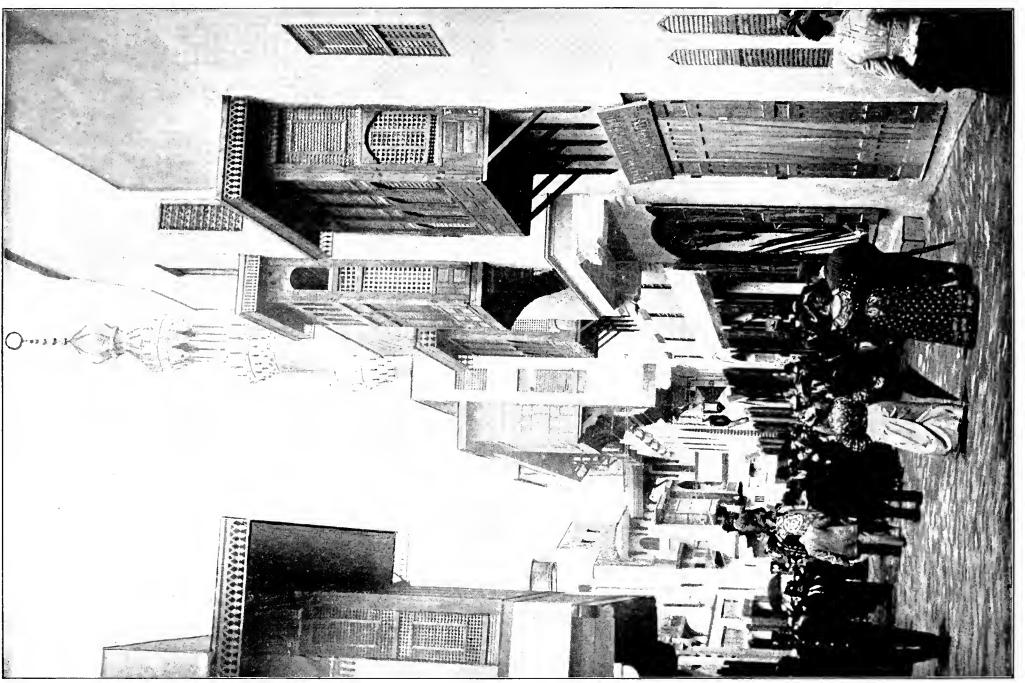

"Eine Straße in Cairo" war so getreu wiedergegeben, daß beim Durchwandern diese Labyrinthes von orienstalischen Gebäuden man kaum glauben konnte, daß die Berordnungen der Stadt Chicago und die amerikanischen Gesehe da in Arast wären. Kameele und Esel, von Anaben gesührl, verschleierte Frauen, der Laut fremder Zungen und die Aussiersderungen zum Gebet von den Woschethürmchen aus vervollständigten die Täuschung.



Das deutsche Dorf bedeckte den großen Flächenraum von 223x780 Fuß und es waren da Schlösser, Rathhaus und Wohngebäude wiedergegeben. Auch eine äußerst vollständige Sammlung von alterthümlichen Waffen und Rüstungen, Kunstwerken, nationalen Trachten und vorzeitlichen Reliquien war vorhanden, sowie viele andere Dinge, welche deutsches Leben der Vergangenheit und Gegenwart veranschaulichten. Garten-Concerte, gegeben von zwei berühmten deutschen Militär-Kapellen, erfreuten das Chr, während die leiblichen Bedürfnisse in mehreren vorzüglichen Restaurationen befriedigt werden konnten.



Das Meierei-Gebäude säude barg eine Ausstellung, welche die Weierei-Besitzer der östlichen Staaten mit dem Farmer der westlichen Prairien im Mitbewerb brachten und beide, in freundschaftlicher Rivalität, mit dem erblichen Heerden-Besitzer der Schweiz, Holland und anderen europäischen Ländern, machten ihre Butter und ihren Käse berühmt. Die Ausstellung erwies sich als ein Lehrmeister von großem Werth — die alte Welt und die neue Welt lernten von einander. Das Gebäude ist 200x100 Fuß groß und kostete \$30,000. Für das zahle reiche Publikum, das den Vorträgen über Butter-Vereitung und verwandte Gegenstände beiwohnte, waren Sitz-Bequentlichkeiten geschaffen worden.



Alt = Bien, mit seiner prächtigen Orchester-Musik, eigenthümlichen Architektur und dem pittoresten Wächter, war ein von Besuchern der Welt-Ausstellung sehr frequentirter Bergnügungsort. Ein Dinner in Alt-Wien galt für die beste Beendigung eines Tages, den man auf der Ausstellung verbracht, und die gemüthliche Stimmung, welche da herrschte, trug viel zur Unterhaltung der Gäste bei. Dieser Plat ist an einer anderen Stelle dieses Bandes näher beschrieben.



Die süd öftliche Ede des Ausstellungs-Parkes enthält viele interessande. Im Vordergrund steht das Aloster La Rabida mit seinen unschätzbaren Erinnerungen an Columbus. Es ist mit einer Brustwehr ähnlichen Mauer umgeben, um es vor den Gewässern des Michigan-Sees zu schützen, die, wenn vom Ostwind aufgewühlt, sehr zerstörbarer Natur sind. Dahinter ist das Arupp-Gebäude, welches die Riesen-Kanone birgt; neben diesem befindet sich das Schuh- und Leder-Gebäude, welches das änserste südlicher Bauwert am Seeuser ist.



Bergbaus die Lagune. Links ist ein Theil einer der kleinen Juschn, welche die bewaldete Jusch begrenzen und zur rechten Seite, in Front des Verkehrsmittel-Gebäudes, von dessen goldenem Thor wir eine theilweise Ansicht erhalten, ist die heroische Statue des "Indianers", entworsen und ausgeführt von Hernalden Voote statue und ihr Seitenstüd "Der Auhjunge", welche den Landungsplatz der elektrischen Voote stantiren, sollen zwei rasch verschwindende Then unseres westlichen Grenzlebens versinnbildlichen: die mit Ausdauer reitenden "Centauern der Prairie."

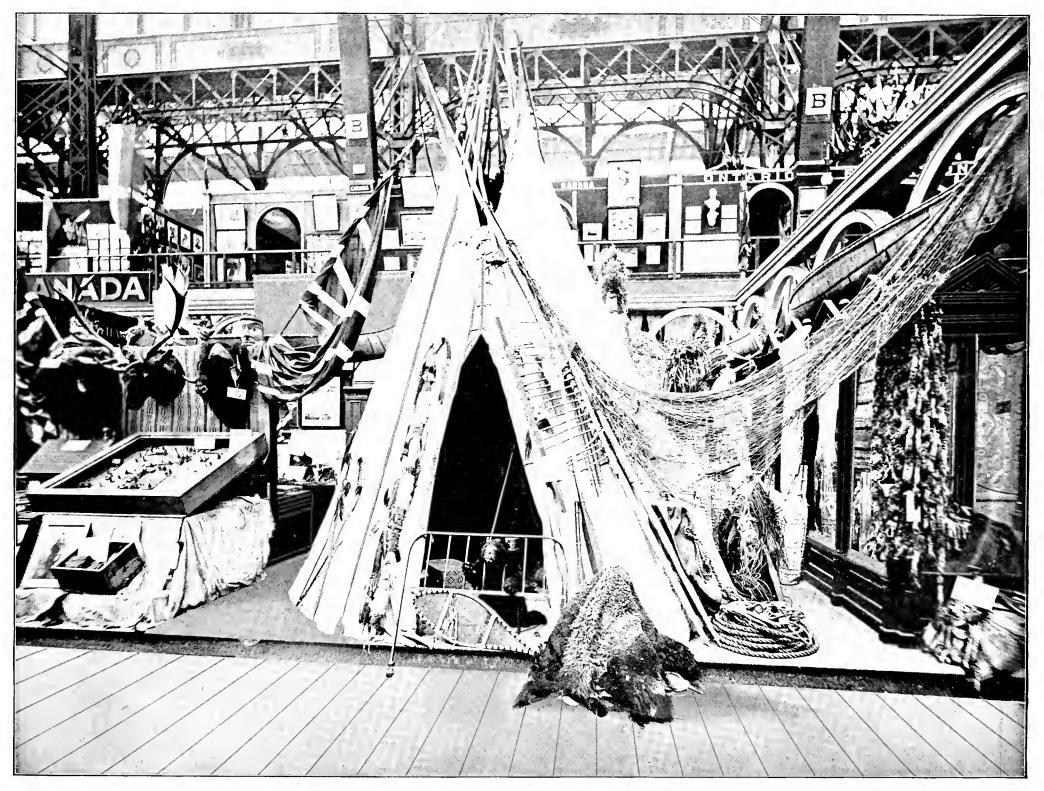

Die eanadische Ausstellung im Industrie-Balast enthielt unter vielen interessanten Klassen von Gegenständen eine sehr reichhaltige Auslage von indianischen Waaren. Belte, Schneeschuhe, Nebe, Decken, sowie zahlreiche andere Dinge, welche von den Ureinwohnern Canada's versertigt, waren inbegriffen, anherdem Häute einheimischer Thiere, welche unt der Hand gegerbt waren. Die Canoes aus Birkenrinde zeigten eine wunderbare Geschicklichkeit der Herstellung und bewiesen, was durch Ausdauer selbst mit den einfachsten Wertszeugen vollbracht werden kann. Diese Ausstellung zeigte, daß die nördlichen Indianer einen hohen Grad von Intelligenz besitzen.



Der nördliche Pavillon des Gartenbau-Gebäudes und die füdliche Façade des Kinder-Gebäudes begrenzen an zwei Seiten einen Rasenplatz, auf dem verschiedene Arten von Blumenhäusern, Treibhäusern und Sommerhäusern ausgestellt sind. Viele davon sind von ausländischen Fabrikanten ausgestellt und die Schweiz ist besonders gut vertreten. Das Dach des Kinder-Gebäudes ist, wie auf der linken Seite der Abbildung zu ersehen ist, nit einem Sommer-Schutzdach überspannt und bietet einen schutzgen, fühlen Spielplatz, der von der Jugend mit Vorliebe benutzt wird. Er wurde von einem Drahtnetz umschlossen und verhinderte, daß die Kinder fünfzig Fuß tief auf die Erde fallen konnten



Die türkische Concert - Halle, der Gegenstand obiger Abbildung, bot noch verschiedene andere Unterhaltungen als diejenigen, welche durch den Namen angedeutet werden. Orientalischer Tanz war eine der Haupt-Attraktionen — reizende Tänzerinnen personissierten die Poesie der Bewegung mit einer Grazie, die ihren westlichen Schwestern unbekannt ist. Amerikanischer Eiseream und Bier wetteiserten mit den türkischen Ersrischungen zur Anlockung der hungrigen und durstigen Besucher.



Der spanische Pavillon im südwestlichen Theile des Industrie-Palastes war ein auffallendes Werk in diesem Wunderorte. Die inneren Arkaden waren nicht nur von prächtiger Form und Farbenschieht, sondern auch von historischem Interesse, da sie Nachbildungen aus der Alhambra — dem berühmten spanischen Schlosse — waren. Die obige Abbildung stellt den Pavillon genau so dar, wie er vom südlichen Ende aus zu sehen war. Eine prächtige Ausstellung von Spizen, Geweben, Silberwaaren, Aunstwerken 2c. war darin untergebracht.



Das Frauen = Gebäude verknüpft mit sich ein spezielles Interesse. Hier hatten zum ersten Male in der Geschichte der Ausstellungen die Frauen ein Gebäude, das eigens ihren Zwecken gewidmet war. Das Resultat ihrer Anstrengungen und wie sie aus allen Welttheilen Muster von Frauen-Arbeiten sammelten und hier ausstellten, ist zu bekannt, als daß es nochmals angeführt zu werden braucht. Der Leser, welcher die interessanten Einzelheiten dieser wichtigen Neuerung zu ersahren wünscht, ist auf das lehrreiche und reich illustrirte Wert, betitelt "Kunst und Handarbeit in dem Frauen-Gebäude", herausgegeben von Frau Maud Howe Elliot, verwiesen. Die Architektur des Gebäudes ist in einem anderen Theil dieses Albums besprochen.



Der füdliche Beiher, wie er von seinem nördlichen Ende ansichaut, bietet ein verschiedenfaches Bild. Rechts im Bordergrund ift die sudöftliche Ede des Aderbau-Gebaudes; dahinter die Windmühlen-Ausstellung. In der Mitte des Bildes schwimmt die alte Wallfischfänger-Barke "Progreß"; dicht linker Hand Seite ist die Regierungs Indianer-Schule, umgeben von der Schlußschleife der Intramural-Eisenbahn. Im Vordergrund, zur äußersten Linken, ist das westliche Ende des Klosters La Nabida zu sehen und dahinter befinden sich Theile des Krupp=Gebäudes, Schuh= und Leder=Gebäudes 2c. 8 a



Die Halle der Terminal=Station bot genügend Raum für die Unmassen welche auf dem Ausstellungs-Park mit jenen Eisenbahnen eintrasen, die Züge direkt nach der Weißen Stadt laufen ließen. Innerhalb des Gebäudes befanden sich zur Bequemlichkeit der Reisenden Restaurationer Barbierstuben, Toilettenzimmer und hunderte von anderen nühlichen Einrichtungen. Das Gebäude ist im römisch-corinthischen Styl erbaut und nach den berühmten Caracalla-Bädern in Kom entworsen.



Das Rhode Fsland Gebäude hat das Aussehen eines griechischen Wohnhauses und ist von allen Staats-Gebäuden das im reinsten classischen Styl erbaute. Die Säulen und Pfeiler sind mit reich verzierten jonischen Gesimsen und Gebälte gekrönt. Ueber denselben ist das Gebäude mit einer Ballustrate versehen und auf jedem Piedestal steht eine verzierte Urne. In der Hall ift ein offener Kamin und Marmor-Sims, der aus dem alten Colonien-Haus herrührt, in dem am 9. Juni 1792 die Bürger von Providence die Zerstörung des englischen Schooners "Gaspee" beschlossen. Das Gebäude mißt 39x42 Fuß, hat \$10,000 gekostet und ist von den Herren Stone, Carpenter & Wilson entworsen worden.



Das französische Webaude Bronze-Fontaine geschmuckt ist. Die an derselben befindliche Statuen-Arbeit ist von hohem fünstlerischem Werth. Der nach Norden gerichtete Pavillon ist nach Lasanette benannt und enthält alle Geschenke, Anderken und historischen Keliquien, welche diesen großen Mann mit diesem Lande verbinden; in dem Pavillon besinden sich gleichsalls Amtestuben. Das Gebände, welches 250x175 Juß groß ist, wurde von den Herren Motte & Du Bunsson entworfen und ist im französischen Renaissance. Styl errichtet.



Das Connecticut Webände veranschausicht ein vornehmeres Wohnhaus jenes Staates und ist in dem Colonien-Styl errichtet. In seinem Junern enthielt es viele interessante werthvolle historische Reliquien, u. A. ein Cremplar einer New Yorker Zeitung vom 8. Oktober 1789 und den fürzlich entdeckten Rasirtopf von Georg Washington. Die Grundsläche des Gebäudes ist 73x72 Fuß und seine Kosten betrugen \$10,000.



Das we st liche Ende des Ehrenhofes ist an architektonischen und Statuen-Schönheiten reicher, denn möglicherweise icgend ein Plat von gleicher Größe auf der Weltsaussstellung. Viel davon ist auf vorstehender Abbildung zu sehen. Die südliche Façade des Elektrizitäts-Gebäudes bildet einen lieblichen hintergrund. Rechts, in der Mitte der Entsernung, befriedigen Gelert's Rostral-Säulen und MacMonnies exquisite Fontaine den Schönheitssinn, während dicht vor uns Proctor's majestätische Elennthiere ein Bild vollenden, vor dem die Kritik verstunmt.



Die Brücke, welche über das Gewässerzwischen der bewaldeten Jusel und dem westlichen User der Lagune, in der Nähe des Gartenbau-Gebäudes, führt, ist ein Muster der vielen ähnlichen Brücken, die sich im Ausstellungs-Park besinden. Die Zugänge sind mit Statuen amerikanischer Thiere geschmückt. Das Paar Musethiere, welches in der obigen Abbildung dargestellt ist, ist die Arbeit von Herrn A. P. Proctor und die ihnen aufgedrückte Natürlichkeit ist von beträchtlicher Wirkung.



Javane si se bespaar. Norden, Siden, Westen, weiß und schwarz, die Kinder der Tropen, die Söhne und Töchter des erstarrenden Pols: sie alle fallen den kiustlichen Schlingen des Liebesgottes zum Opfer. Diese junge Paar macht keine Ausnahme. Das ernst dreinschauende Reine Wädchen hat in dem etwas nürrisch aussehenden Burschen an ihrer Seite ihr Schiestlagen funden. Es ist zu wünschen, daß der Gesichten unr auf die mit dem Photographiren verbundene Verlegenheit zurückzuführen ist und daß se angehende Chemann für das glückliche Paar als ein fröhlicher Gatte erzeigen wird.



Das Schlachtschief Fllinois war ein interessanter Theil der Ausstellung der Vereinigten Staaten Regierung. Obwohl aus Backsteinen und Cement auf einem aus eingetriebenen Baumstämmen bestehenden Fundament erbaut, hatte es ganz das Aussehen eines wirklichen Kriegsschiffes, das an der Landungsbrücke schwamm. Es war in jeder Beziehung eine getreue Nachbildung seines Namensvetters, eines der neuen für den Küstendienst bestimmten Schlachtschiffe. Es trug dieselbe Anzahl Kanonen von demselben Kaliber, entweder wirksliche oder solchen Glauben erregende; Wagazine, Offiziers und Mannschafts-Räumlichkeiten, Torpedoes 2c. waren alle getreuliche Nachbildungen. Die Disciplin und Uebungen waren genan dieselben, wie an Bord eines wirklichen Kriegsschiffes und der Besucher konnte daraus lernen, wie "Jack" sein Leben im Dienst seines Baterlandes zubringt.



Das Junere des Eleftrizitäts Se baudes, entweder bei Tag oder bei Nacht, jedoch hauptsächlich zu letterer Zeit, war ein Plat, von dem man bezaubert wurde. Knisternde Funten-Blite — im Kleinen — flogen von schnurrenden Dynamos; Leuchtbälle von ständig wechselnden Farben jagten einander am Gebälf entlang, Säulen hinauf und in die Ecten; musteriöse automatische Stäbe beschrieben regenbogenfarbige Worte und verlöschten dieselben gleich wie mit magischer Berührung, und die Stimmen weit entfernter Sänger erstlangen, als ob sie sich in nächster Nähe befänden; der Schall gelangte über Leitungsdrähte von der atlantischen Küste. Wenn man von dem obigen Beobachtungsposten den Blick herum schweisen ließ, so war es ein Wunderland, das entzückende Thronzimmer der Electra.



Das "White Horfe Jun" ist eine getreue Nachbildung des gleichnamigen Gasthauses in Jpswich, England, das durch Dickens in seinen "Pickwick Papers" unsterblich gemacht worden ist. Es war Jahrhunderte lang ein berühmter Haltepunkt von Reisewagen, welche durch die Eisenbahnen verdrängt wurden. Dieses Gasthauses ist dis zum Jahre 1450 zurück schon häusig Erwähnung gethan worden. Diese Nachbildung wurde während der Weltausstellung als Restauration benutzt. Die Zubereitung der Speisen und Bedienung waren denen ähnlich, wie sie in englischen Land-Gasthöfen anzutreffen ist und das Bedürfniß der Durstigen befriedigten englische Schankmamsellen.



Das brasilianische Gebäude ist ein bemerkenswerth schöner Bau in französischem Kenaissance-Styl. Die Indianer-Figuren in den Bas-Keliefs der Façaden und die in dem Säulenstuhl der Kuppel sind allegorisch zur Republik Brasilien. Die halbrunden Oberlichter haben handgemalte Fenster und die passenden Entwürfe sind in harmonischen Farben ausgeführt. Die vier Seitenslügel eignen sich je für ein offenes Observatorium, siedzig Fuß vom Erdboden erhoben. Das Gebäude ist 148 Quadratsuß groß, kostete \$90,000 und war von Oberst Francisco de Souga Aguiar von der brasilianischen Armee entworfen.



Eine dekorirte Paneele aus verschiedenfach gefärbten Getreidearten und Gräsern war ein interessanter Gegenstand, der im Acerban Gebäude zu sehen war. Sein tünstzlerischer Werth und die zu seiner Anfertigung bewiesene Geschicklichkeit können nach obiger Abbildung gewürdigt werden. In dem Mittelpunkt befinden sich die Sterne und Streisen, welche links von den Wappen von Ferdinand und Fabella und rechts von der spanischen Standarte flantirt sind und eine sur die Gelegenheit recht passende Ausammenstellung bildeten.



Das Wisconsin-Gebäude war ein verführerischer Aufenthaltsort für die müden Besucher. Seine breiten Berandas waren von einladender Kühle und Schattigkeit und das ganze Gebäude hatte einen anheimelnden und behaglichen Anblick. Es hatte, ausschließlich der Borhallen, eine Front von 90 Fuß und eine Tiefe von 50 Fuß, so daß kein Mangel an Accommodation vorhanden war. Ein Zimmer wurde von der historischen Staats-Gesellschaft benut, welche eine interessante Ausstellung veranstaltet hatte; eine andere Räumlichkeit war Kunstwerken höheren Charakters gewidmet. Ueber dem Front-Eingang befand sich das von Frl. Eunice Winterbotham von Eau Claire modellirte Staats-Wappen.



Das Birginia-Gebäude das sich und eist eine genaue Nachbildung der Mount Vernon-Wohnung, allwo Georg Washington lebte und starb. Indem dadurch der Vater des Vaterlandes geehrt wurde, schus der Staat ein Gebäude, das sich in architektonischer Beziehung nicht mit den Bauten anderer Staaten messen konnte, aber das mit dem Haus verknüpfte historische Interesse wog den Unterschied mehr wie reichlich auf. Das Gebäude mißt 93x32 Fuß, ist zwei Stockwerke hoch und hat ein Dachgeschoß. Im Ganzen besitzt das Gebäude fünfundzwanzig Zimmer, welche mit werthvollen historischen Reliquien angefüllt sind.



Der Peristyl, gleichviel von wo aus man ihn in Augenschein nimmt, ob inwendig oder auswendig, ist ein erhabenes Werk, das seinen talentvollen Entwerfer, Herrn E. B. Atwood, für ewige Zeiten unter die größten Architekten der Welt versetzt. Die obige Abbildung zeigt das südliche Ende der Colonnade, welche in ihrer Gesammtlänge 234 Fuß groß ist. Die ornamentale Ausschmüdung der Decke und die Einzelheiten der classischen Säulen sind klar ausgeprägt und eines eingehenden Studiums werth.



Der Süd=Kanal gewährte vom Norden aus gesehen einen reizenden Anblick. Die Treppe wird zu jeder Seite von der Pferde- und Vieh-Gruppe flantirt, welche den Gegenstand einer besonderen Abbildung an anderer Stelle dieses Albums bildet. Am Ende steht der Obelisk, dessen auf einer anderen Seite ebenfalls näher gedacht ist; dahinter besindet sich die classische Colonnade und links die westliche Façade des Ackerbau-Gebäudes mit seiner Reichhaltigkeit von Statuen und bunten Fahnen.



Die Ansicht westlich vom Ferris-Rad war überwältigend und bezaubernd. Unterhalb erstreckte sich die Midwan Plaisance bis zu der Grenze des Ausstellungs-Playcs. Lints dichter Hand tritt Alt-Wien slüchtig hervor, das, als Ganzes betrachtet, entzückend war. Rechts ist das Cyclorama des Bulkans Kilauea und die hawaiische Göttin des Feuers—Pele—bewacht den Eingang; dahinter besindet sich das chinesische Theater und im Hintergrund ist der vage Umriß einer Stadt von gigantischer Größe.



Der Bieh = Pavillon war mehr für Zweckmäßigkeit als Schönheit entworfen und deswegen mehr in den Hintergrund, in die Nähe des füdlichen Ende des Parks placirt worden. Das Aeußere ist von Stuck hergestellt und das Gebäude derart angelegt, daß sein Inneres eine offene Arena von 400 Fuß Länge bildet, in der sich zehn Reihen Size und ein breiter Balkon besinden. Ein eisernes Dach beschützt die Zuschauer vor den Unbilden des Wetters und 15,000 Personen sinden auf einmal Siz-Bequemlichkeiten. Es war von den Herren Holabird & Roche entworfen worden.



Der Totem=Pflen bedeutet für den Jndianer von Alaska dasselbe, was für den Europäer ein Wappen. In dem einen Fall bezeichnet die Höhe des Pfostens und die Anzahl der auf demfelben eingeschnitzten Figuren die gesculfchaftliche Stellung des Andividuums und in dem andern Falle die Wappenschliebstheilung. Die genane Bedeutung der Figuren auf den alaskischen Pfosten ist nicht verständlich, doch wird angenommen, daß sie hervorragende Dienste der Tapserkeit oder der Weisheit bedeuten, welche von der Familie des Eigensthümers des Pfostens ausgeführt wurden.



Eine Gruppe von ja moanejischen Schauspielern, welche oben dargestestellt sind, führten in ihrem Theater in der Midway Plaisance theatralische Stude auf Mittelst der Hülfe eines Bliglichtes wurden sie photographirt, während sie eines ihrer Stude spielten. Durch die fürzlichen Unannehmtichkeiten auf ihrer Insel, in welche die Regierung der Vereinigten Staaten eingriff, wurde dieses Volk ein Gegenstand von besonderem Interesse für die Besucher der Weltausstellung und ihre Vorstellungen zogen stets ein volles Haus.

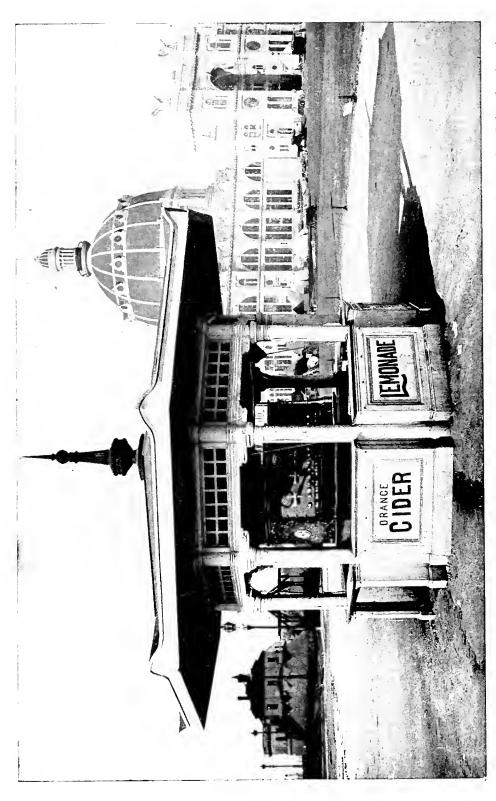

Soda Foutainen: Pavillons, in denen ebenfalls Drange Cider, Lemonade und andere unschuldige Cetränke erlangt werden konnten, waren allerwärts auf dem Ausklellungs-Rark anzutreffen. Freies, unschädliches Wasjer, das Waukelha Quellwaffer, welches für einen Cent per Glas zu haben war, und die in den Restaurationen verabreichten Cetränke waren zureichend, um jedem Geschmack und jeder Celdbörfe zu genügen und Riemand brauchte Durkt zu leiden.

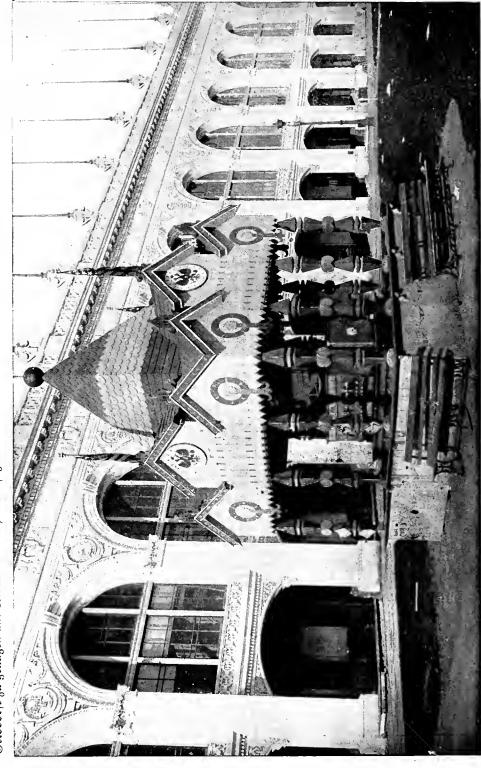

Die Erfrischungs-Bude, wie sie deustehend abgebildet ist, veranschaulicht einen russischen Kiosk. Das von den Ausestellungs-Behörden verfolgte Prinzip, Schönheit mit Zwedmäßigkeit zu verbinden, ist hier gut durch ein Beispiel dargestellt.



Das tunesischen Buppeln berliehen ihm Leben. Das große Mittelzimmer war von dem Bey von Tunis in genauer Nachbildung eines Zimmers in seinem Palast ausgestattet worden. An jeder Seite des Gebäudes besand sich ein Verschlag, in dem "Soucks", ein einheimisches Getränk, tropische Früchte und orientalische Nippsachen verkauft wurden.



Der mittlere Uhrenschurm des JudustriesPalastes lag andem Zusammenstoß der Harn Alpunt Dsteund Weste-Avenue mit jenen Avenue, welche nördlich und südlichen. Er war 120 Fuß hoch; seine Basis bildeten vier Thürme, welche eine Höhe von vierzig Fuß erreichten. Ein melodisches Glockenspiel verkündete die Stunden und auf vier Zisserblättern, von denen je eines nach den verschiedenen Hinmelsrichtungen schaute die Zeit ersehen werden.



Der Obelist, an dem füdlichen Ende des Süd-Kanals stehend, ist eine genaue Nachbildung des vom Khedive von Egypten den Vereinigten Staaten geschenkten und im Centrals Park von New York aufgestellten Obelisken "Die Nadel der Cleopatra". Sein Gegenstück wurde an England geschenkt und steht am Themse User in London. Das Monument ist reich mit Hieroglyphen versehen, welche Scenen aus der alten egyptischen Geschichte, sich bis in das mythische Zeitalter erstreckend, darstellen.

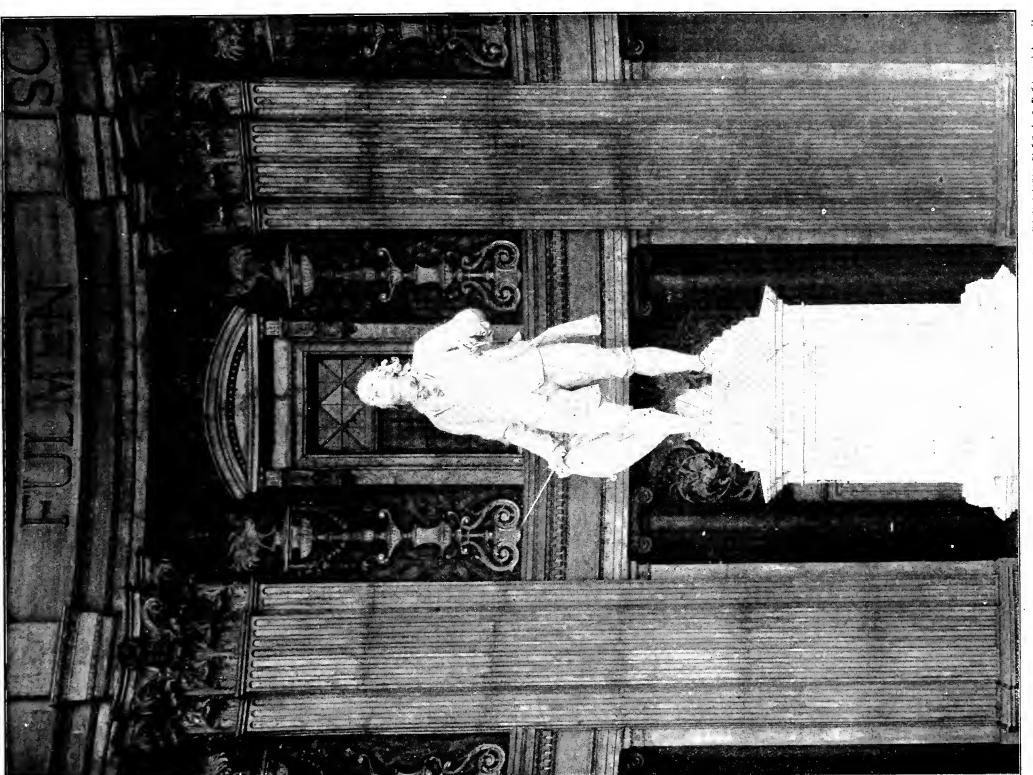

Die Statue von Benjamin Franklin, welche am füdlichen Haupt-Eingang des Elektrizitäks-Gebäudes steht, wird mit unter die hauptsächlichsten künstlerischlen Erfolge der Ausstellung gerechnet. Es ist das Werk von Carl Rohl-Smith, eines dänisch-ameri-kanischen Bildhauers, und dadurch gekangt er mit zu den Meistern seiner Kunst. Die Haktung ist anmuthig und lebenswahr; das zurück-gebogene Haupt schaut gen Himmel und der große Erforscher steht, mit dem Drachen in der Hand, gerüstet da, um dem Pimmel den Blip zu entreißen.



Das Michigan-Vebäude ist ein imponirendes Bauwerk von verschiedensachem architektonischen Styl; es besitzt eine Flächen-Dimension von 104x144 Fuß und der Mittelschurm hat 131 Fuß höhe. Es enthielt eine pomologische Ausstellung von über fünfhundert Exemplaren der im Staate gezogenen Früchte und eine reichhaltige Vorführung von Exemplaren der Flora und Fauna. Ein Gedicht, betitelt "Des rothen Mannes Vorwurf", von dem letzten häuptling der Pottawatomie-Indianer versaßt und auf Birken-Rinde geschrieben, bildete einen der interessantessen Gegenstände der Ausstellung. Das Aeußere des Gebäudes ist aus Michigan-Tannenholz und Schindeln hergestellt, welch' letztere mit einer weichen rothen Farbe gebeizt sind. Die Kosten des Gebäudes betrugen \$50,000.



Die Bankett - Halle in dem New York-Gebäude war eine reizende Darstellung von verseinertem Geschmack. Die Ausschmückung war im Allgemeinen in Weiß und Gold gehalten. Die Paneele in der Mitte der Decke veranschaulicht allegorische Gegenstände und ist das Werk von Herrn F. D. Millet; sie zeichnet sich durch dieselbe künstlerische Feinheit aus, welche allen seinen Arbeiten eigen ist. Die Halle mist 84x46 Fuß und war während der Dauer der Ausstellung der Schauplatz mancher sesselbenheit.



Das Marine. Cafe und brafilianische Gebände, von der Lagune aus betrachtet, gewährt einen prächtigen Anblick der Mannigsaltigkeit des architektonischen Stuls, welcher dem nordöstlichen Theil des Ausstellungs-Parkes ein so anziehendes Interesse verleiht. Dieser Theil war eine Welt im Aleinen. Osten und Westen, Norden und Süden, Europa, Asien, Afrika und Amerika waren alle vertreten und die Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Völker, wie sich solche durch ihren architektonischen Styl herausstellt, waren innerhalb des Umkreises von wenigen Ackern dargestellt und bildeten einen der lehrreichsten Gegenstände der Ausstellung.



Luft. An dem nördlichen Eingang zu dem Berwaltungs-Gebäude erhebt sich den abgebildete Gruppe, welche "Luft" darstellt. Zwei Mädchen ergößen sich in den Wolken. Ueberhalb denselben nehmen zwei Cupido ähnliche Gestalten an dem Spiele theil. Die ganze Gruppe besitzt einen luftähnlich leichten Charakter, welcher dem sie personificirenden Elemente anpassend ist. Sie gereicht dem Skupptor, Herrn Karl Vitter, zum dauernden Lob.



Die javanesische Braut und der Bräutigam, der Gegenstand der vorstehenden Abbildung, haben sich weit entfernt von ihrer Heimath in der Midwan Plaisance getroffen und beschlossen, die alten heimischen Banden durch den Abschluß neuer zu bekräftigen. Es bleibt zu wünschen, daß sich ihre jugendlichen Bünsche erfüllen mögen und baß ihr Ehestand, unter den Ausprien des amerikanischen Adlers begonnen, sich bis zu ihrer fernen Heimath im indischen Deean, wohin sie zurückgekehrt sind, als ein dauernd glücklicher bewähre.



Das Ackerban = Gebäude ist von jedem Standpunkte aus betrachtet reich an Schönheiten. Die obige Abbildung, welche an einem Winkel sowohl die nördliche wie westliche Façade zeigt, veranschausicht vielleicht besser wie irgend ein anderes Bild seine Pracht, seinen allgemeinen Styl und seine majestätische Großartigkeit. Die stillen Gewässer im Vordersgrund, in der mittleren Entsernung der grüne Rasenplat mit seinen abwechslungsreichen Blumenbeeten und der glitzernde Tempel, der Göttin Ceres geweiht, vollendeten ein Bild, das in seiner Art jedes begehrenswerthe Sehnen erfüllt.



Die westliche Façade des Industrie-Palastes zeigt sich von dem Punkt aus, wo dieses Bild aufgenommen wurde, mit besserem Bortheil und die Immensität des Bauwerks tritt deutlicher hervor, als von irgend einem anderen Plat im Park aus. Die reichen Umgebungen erhöhen den einsachen Eindruck und bilden eine passende Staffage zu dem eleganten Gebäude — dem größten, das jemals von Menschenhänden errichtet wurde.



Das Delaware Staat 3=Gebände ist ein nettes Bauwerk, nicht so groß wie einige seiner Nachbarn und in dem südlichen Colonien-Styl errichtet. Es ist ausschließlich aus Material aus Delaware hergestellt, mißt 60x58 Fuß und kostet \$7,500. Dieser Staat war der erste, der eine Bewilligung für die Weltausstellung machte, und das Gebäude war eines der ersten, die im Park vollendet wurden.



Das Benezuela-Gebäude ist von weißem Marmor erbaut und in griechtsch-römischem Styl gehalten. Auf der Spike des linten Thurmes ist eine lebensgroße Statue von Columbus, auf dem rechten eine gleichgroße von Bolivar, dem "Befreier." Die letztere Statue ist auf der Abbildung dargestellt. Alte historische Reliquien, Mineralien, vegetabilische Produkte, Kunstwerke, Manufaktur-Baaren zc. waren innerhalb des Gebäudes ausgestellt. Einer der interessanten Gegenstände war Pizarro's Standarte, welche er während des Krieges zur Unterjochung von Peru getragen hat.

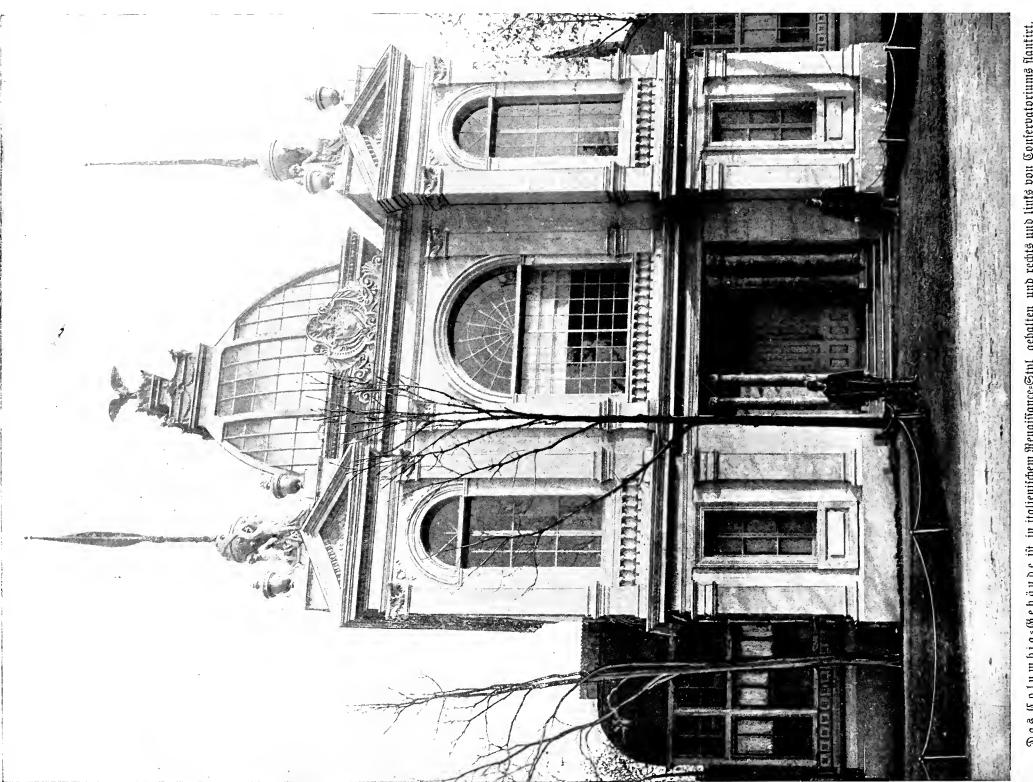

Das Columbias Gebäude ift in italienischem Renaissance-Styl gehalten und rechts und links von Conservatoriums stankirt, die mit seltenen typischen Pflanzen, welche aus der tleinen Republik stanmen, gestüllt sud. Das Gebäude war von Herrn Gaston Leange, einem französischen Krchitekten in Bogota, entworfen und unter Leitung von Lieutenant H. R. Leuly von der Ber. Staaten Armee, des Bereinigten Staaten Commission die Weltausstellung in Columbia, erbaut worden. Das untere Stockwerk enthielt eine interessante



Eine Braut = Prozession in den Straßen von Cairo war eine tägliche Begebenheit an der Midwan Plaisance. Ungeschieft ausschende Kamcele, welche reich behangen waren; lanter Trommelschlag und reich gekleidete Egyptier, beritten und zu Fuß, waren die Haupt-Merkmale der Begebenheit. Die erröthende Braut lernte mit Gleichmuth auf die sie austarrende Volksmasse zu schauen — häusige Wiederholungen hatten die Größe der Verlegenheit, welche solch' delikate Sitnationen im Gesolge haben, vermindert.

10 b



Das Tonkins Gebäude war in China entworsen und für die Pariser Ausstellung zusammen gestellt worden. Später wurde es in verschiedenen Theilen Frankreichs ausgestellt und zulet nach dem Jackson-Park gebracht. Die Fenster sind mit wunderbar farbigem Glas versehen und das Dach ist von einem kurios geschnitzten Giebel gekrönt, welche historische Beschnitzten versinnbildlichen. Das Innere ist auf das Reichhaltigste mit Schnitzarbeiten ausgestattet. Das Gebäude, welches eine rechtwinkelige Gestalt hat, ist die Nachbildung eines in Cochin China gelegenen Palastes.



Das Guatemala-Gebäude trägt einen vorherrschend spanischen Architektur-Styl. Es ist von vierectiger Gestalt und jede Seite mißt 111 Juß. Inwendig besindet sich ein Hols House ist. Das Hause ist. Das Menkere des Gebändes ist in zwei eigenthümlichen Farbentönen gehalten, eine Nachahmung von hellrothem Stein, die Specialität des Architekten, Herrn Moras. Die Baukosten betrugen \$40,000.



Das englische Gebäude — Bictoria - Haus — steht am Seenser, nicht weit nördlich vom Industrie-Palast. Es ist charakteristisch der Zeit Heinrich VIII., während welcher die Häuser zur Hälfte aus Holz erbaut wurden. Der Styl ist etwas modifizirt und soweit modernisirt worden, als zu dem unteren Stockwerk Terra Cotta verwandt wurde. Es enthielt nur wenige Ausstellungs-Gegenstände und wurde ausschließlich für Amtszwecke der englischen Commissier benutzt. Zu gewissen war es für Besucher geöffnet.



"Blinde Auh-Spiel", die herrliche Schöpfung des Talents von Herrn Richards, war in der Nähe des Jllinois Staats-Gebäudes aufgestellt worden und erfreute die Millionen von Besuchern, welche allda vorbei passirten. Die Gruppe ist voller Leben; die Figuren sind keine steise Automaten, sondern in ihnen scheint pulsirendes Leben zu schlagen und die lebshaften Kinder sind in ihrem Spiele vertieft.



Die Gallerien der Terminal=Station verdienen wegen der Schönheit ihrer Bogen und der Reichhaltigfeit der Details besondere Beachtung. Bei der Anlage haben die berühmten Caracalla-Bäder in Rom als Borbild gedient; das Junere des Gebäudes ist in rein classischem Styl gehalten und befriedigt zur Genüge den ästhetischen Geschemack. Es bleibt zu wünschen, daß das Gebäude nach der Zerstörung der Weißen Stadt an einer andern Stelle reproducirt wird.



Das türkische Gebäude ist die Nachbildung eines Fontainen-Hauses, das vor zweihundert Jahren zurück von Selim dem Großen errichtet wurde. An drei Seiten des Gebäudes befinden sich Marmor-Bassins, in welche Wasser rieselt, und an der vierten Seite ist der Eingang. Die äußeren Wände sind aus Mucharabia hergestellt, eine orientalische Holzart von großer Schönheit und hohem Werth. Prachtvolle vielfarbige Fußböden aus Mosaik und reiche Draperien verliehen dem Innern einen Anstrich von echtem östlichen Luzus. In dem Innern des Gebäudes befanden sich viele Kuriositäten aus dem Stambul-Museum, welche von mit Turbanen versehenen und auffallend unisormirten Soldaten des ottomanischen Reiches bewacht wurden.



Das Dach des Peristyl gewährt einen reizenden Anblick, welcher aber bedauerlicherweise durch die Stangen, die zur Stützung der Statuen dienen, etwas beeinträchtigt wird. Die Quadriga sticht als Silhouette gegen den Horzont ab. Die Reihe von Figuren, die Arbeit von Herrn Theodor Baur, betitelt Beredtsamkeit, Musik, Fischerknabe, Schifffahrt und Indianer-Häuptling, ist mehrsach wiederholt und erscheint von einem Besichtigungspunkt, der sonst nirgends wo anders zu erlangen ist. Das Dach des riesigen Industrie-Palastes ist links sichtbar. Der Michigan-See liegt rechts und behnt sich gegen den Horizont aus.



Wohn häuser der Penobscot-Indianer, wie sie vorstehend dargestellt sind, bildeten einen Theil der ethnographischen Ausstellung des anthropologischen Departements. Dieser Indianer-Stamm, der etwa fünshundert Seelen zählt, ist in Maine einheimisch und ein Zweig der Agonquin-Nation. Sie erwählen einen Gouverneur und Vice-Gouverneur und haben bis zu einem gewissen Grade Selbst-Regierung. Römisch-katholische Missionäre haben sie schon vor langer Zeit in den Schooß jener Kirche geführt, von der sie gefügige Mitglieder sind.



Die häufer aus Birkenrinde der Frokesen sindianer bildeten einen Theil der ethnographischen Ausstellung, die eine Unterabtheilung des anthropologischen Departements war. Dieser Stamm, einstmals einer der mächtigsten, ist jeht über viele Staaten zerstreut. Im Jahre 1796 wurden ihre Rechte auf im Staat New York befindliches Land durch einen Vertrag aufgehoben und die Vereinigten Staaten wurden der Besitzer ihrer Domäne. Sie bildeten den Gegenstand vieler Bekümmerniß unter verschiedenen religiösen Denominationen und die einzelnen Zweige des Stammes haben sich nun in der einen oder andern Form dem Christenthum angeschlossen. Die herstellungsweise von deren häusern zeigt, daß ihre Jdeen von Architektur und Zimmerkunst noch sehr bescheiden sind.



Das Hautischen Gelonien. Styl, der von den Griechen entlehnt wurde, aufgeführt. Das nationale Staats-Wappen ziert das Portico und bildet die einzige äußere Dekoration von etwas Bedeutung. In dem Centrum der Haupthalle stand eine Statue — "Träumerei" — von einem einheimischen Bildhauer, welche in dem Pariser Salon den zweiten Preis erhalten hatte. Alle Ausstellungs-Gegenstände der Republik waren in dem Gebäude vereinigt. Unter den vielen historischen Reliquien waren die Anker des Columbus die interessantessten Gegenstände.



Die Ausstellung der französischen Colonien bildete einen Theil der Auslage der französischen Regierung. Gebäude und Produkte von Tunis, Alzier, Tonquin und anderen Colonien waren nahe dem südlichen Ende des Parks gruppirt und boten viele Anziehungskraft. Links, auf dem südlichen Weiher schwimmend, ist die Walfischsanger-Barke "Progreß", auf der sich eine interessante Ausstellung der zum Fang dieses Mammuth-Thieres nöthigen Gegenstände besand.



Die öftliche Façade der Maschinenhalle ist eine architektonische Schöpfung, welche den Schönheitssinn vollauf befriedigt. Die Erhabenheit des eleganten classischen Porticos mit seinem reich verzierten Giebel und die Genauigkeit der lang gestreckten Colonnade werden durch die kunstvolle Anlage der Glockenthürme, von denen während der Tageszeiten bekannte Weisen von einem Glockenspiel ertönten, unterstützt und gehoben. Eines der Musethiere von Herctor steht im Vordergrund, während in der Entsernung links, der Obelisk "Die Nadel der Cleopatra" und die Colonnade das Bild vervollständigen.



Die Musik-Halle, an dem nördlichen Ende des Peristyls gelegen, ist ein dreistöckiges Gebäude in römischem Kenaissance-Styl. Die auf dem Gebäude angebrachten Statuen sind Wiederholungen der auf dem Pristyl befindlichen Figuren, welche rechts in der Entfernung zu sehen und an anderer Stelle beschrieben sind. Die Halte Sip-Capacität für 2,000 Personen und Platz für ein fünf und siebenzig Mann starkes Orchester und einen Chor von dreihundert Personen. Der Zweck der Musikhalle war, für die Aufsührung von classischen Werken ein heim zu schaffen, da die größere Choral-Halle mehr für die Vorsührung populärer Musik bestimmt war.



Die Choral-Halle, auch als Fest-Halle bekannt, liegt zwischen dem Verkehrsmittel- und Gartenbau-Gebäude; sie ist einsach und nüchtern gehalten und im dorischen Styl aufgeführt. Das Innere hat die Gestalt eines griechischen Theaters: der Theil, welcher für den Chor bestimmt ist, nimmt die Stelle der Bühne ein. Keine Gallerien stören den Anblick oder den Ton und in dem Hauptgeschoß können 6,500 Personen sißen. Ein tieses Foher zieht sich rings um das Gebäude herum und giebt genügend Platz für Promenadenzwecke.



Die Statue eines weiblichen Panthers, von seinem Urheber, Herrn Remens, "In Noth" betitelt, ist eine aus der Reihe der amerikanischen Thiere, welche den Ehrenhof und die Brücken im ganzen Park zieren. Der gekrümmte Schwanz, der aufgeworfene Kopf und der knurrende Wuthansdruck, welcher diesem katenartigen Thiere eigen ist, wenn es in die Enge getrieben wird, sind außergewöhnlich realistisch, mit künstlerischem Fleiß und sehr natu getreu dargestellt.



Das Musethier, welches obenstehend abgebildet, ist eines der beiden, die Herr A. P. Proctor geschaffen hat, und steht an der Brücke in der Nähe des Ackerbau-Gebändes Das plumpe Thier mit seinen unverhältnißmäßig langen Beinen, kurzem dicken Nacken und mächtigem Geweih ist mit aller seiner natürlichen Ungeschicklichkeit dargestellt. Rechts ist ein Theil einer der Rostral-Säulen des Herrn Gelert zu sehen.



Der Polar» Batar Bür, welcher vorstehend verbildlicht ist, steht an dem westlichen Ende der mittseren Brücke und sieht nach dem Ver» waltungs-Gebäude zu. Er ist das Wert von Herrn A. Proctor. Er schungs-Gebäude zu. Er ist das Wert von Herrn A. Proctor. Er schungen einem imaginären Eisseld auszuschauen und schuüsset in der Lust nach Seehunden oder unglücklichen arctischen Erspesichern.



Der Polar» Aur, der obenstehend abgebildet, ist das Gegenstück zu dem andern, dessen Alustration sich ebensalls auf dieser deite besindet, und die Schöpfung desselsen Künstlers. Er scheint die Entschenz genes Benders abzuderten, ob er eine Mahlzeit in der Lust wittert oder uicht und verharrt in einer ebenso rubigen Stellung, wie sein Bender ausgeregt ist. Sie sind ein ideales Paar.



Die Wallfisch fänger Barte "Progreß" wird mit Allem was d'rum und d'ran hängt in wenigen Jahren als eine Reliquie vergangener Zeiten betrachtet werden. Schrauben-Dampfer nehmen die Stelle von Segelschiffen ein; die Harpunen werden abgeschossen; ruhig fahrende Motor-Boote gleiten geräuschloß zu dem Mammuth-Bewohner der arctischen Seen und die gekrümmten Nacken und angespannten Muskeln der Ruderer werden interessante Memoiren bilden. Der "Progreß" wurde in Neu-England im Jahre 1841 erbaut und von den Bewohnern von Bedsord, Masse, ausgestellt.



Eine Vogel = Perspective des javanesischen Dorfes ist vorstehend verbildlicht und gibt eine Total-Ansicht des sehr interessanten und pittoresten, wenn auch einigermaßen unsubstantiellen Dorses. Die fühle, luftige Bauart, welche die häuser auszeichnet, legt beredtes Zeugniß für die klimatischen Berhältnisse von Java ab und beweist, daß nordamerikanische Schneestürme in jener bevorzugten Gegend zu den unbekannten Dingen gehören. Auch gegen Einbrecher sind nur wenige Vorrichtungen getroffen, da einestheils die Jusulanermit irdischen Gütern nicht besonders reichlich versehen und anderntheils die Bewohner von Java wegen ihrer Ehrlichkeit bekannt sind.



Eine Bogel-Perspective des großen Bassins und der benachbarten Gebäude von der Auppel des Berwaltungs-Gebäudes bietet einen entzückenden Anblick, der in obiger Abbildung gut wiedergegeben ist. Im Vordergrund ist die reizende MacMonnies Fontaine, sodann die Lagune und die vergoldete französische Statue der Republik. Sodann genießt das Auge den Peristyl und dahinter dehnen sich die blauen Gewässer des Michigan-Sees gegen den Horizont zu. Rechts steht das Ackerban-Gebäude und ihm gegenüber, links, der Industrie-Palast; ihre Weiße, welche von den Farbentönen erhöht, wird durch viele Fahnen noch mehr hervorgehoben.

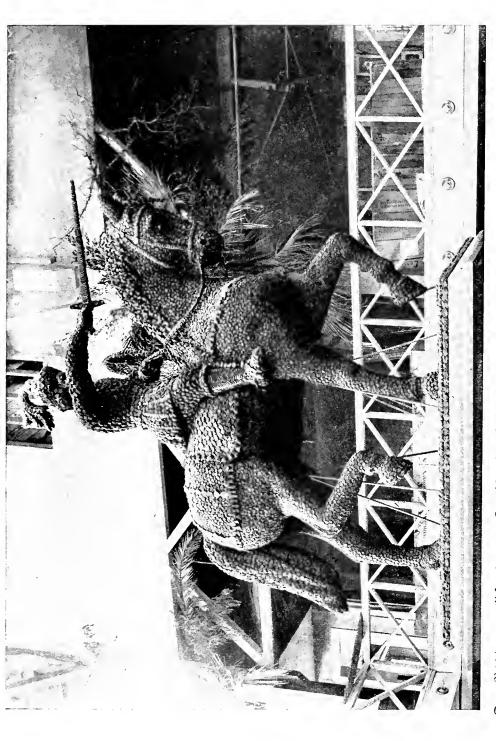

Der Ritter 3 u Pferde, von Zwetschen hergestellt, der Gegenstand der vorstehenden Abbildung, war sicherlich eine in seiner Art einzig dastehende Neuerung auf dem Gebiete der Statuen. Sie war in dem Ealisornia-Gebäude ausgestellt und drücke metaphorisch die Thatsache aus, daß die Zwetschen zendes stegreich in alle Länder eingeführt werden, zum Rachtseil der Produkte anderer Länder.



Der Molfr wurde von dem großen Barden mit einer poetischen Individualität besingen, welche bis auf den heutigen Tag ihm verblieb. Der Nepräsentant dieser Rasse, der obenstehend abgebildet, ist ein Kaufmann, welcher seine einheimischen Waaren an der Miden was Plaisance seisoot und die öffentliche Reugierde in Bezug auf das Lussehen dieses historischen Volkes bestiedigte.



Alt = Bien war eine Nachbildung des "Graben", ein Theil von Oefterreichs Hauptstadt, wie er vor 150 Jahren zurück bestand. Die Gebäulichkeiten bedeckten einen Flächenraum von 195x590 Fuß und in dem Mittelhof wurden die Bedürfnisse der hungrigen Masse befriedigt. Zu gewissen Stunden des Tages conzertirte da eine österreichische Militär-Kapelle. Die Bereinigung von guten Sachen für den inneren Menschen, das Auge erfreuende Architektur und dem Ohr angenehme Klänge gestalteten Alt-Wien zu einem der populärsten Ressorts an der Midway.



Der östliche Haupt-Eingang zu der Terminal-Station ist in architektonischer Harmonie mit dem Peristyl und den flankirenden Gebäuden — die Musik-Halle und das Casino. Die Statuen, welche die Balustrade krönen, sind Wiederholungen derselben, welche das östliche Ende des großen Hoses zieren; der römisch-errinthische Styl des Gebäudes vervollständigt die Gleichmäßigkeit. Die Station ist auf anderen Seiten vollständig beschrieben.



Der maurische Palast, an der Midway Plaisance gelegen, war eine bemerkenswerthe Darstellung der maurischen Architektur. Das Innere war in ingeniöser Weise mit Spiegeln ausgestattet und erinnerte an die Märchenpracht von Aladdin's Palast. Grotten und Fontainen, welche von farbigen elektrischen Lichtern illuminirt wurden; einheimische Bestiente in phantasiereichen Costümen; künstlerisch ausgesiührte BronzesGegenstände, Teppiche und Draperien entzückten den Besucher, der gegen ein angemessens Eintrittsgeld diesen Luxus eines nord-afrikanischen Hauseschen mehmen konnte.



ben kounten 22,000 Personen Unterkunft finden, um ihre leiblichen Bedursniffe zu befriedigen und außerdem trug das Gebäude zu den architektonischen Schönheiten des Parks mit bei. Es stand an hervorragender Stelle in der Nähe des Fischerei-Gebäudes und von seinen oberen Stockwerfen konnte man eine entzückende Fernsicht über den See und Park genießen. Zu demfel= "Clam Bake" war eines der größten der zahlreichen Restaurationen, die über den ganzen Park zerstreut waren. ક ૫ ભ

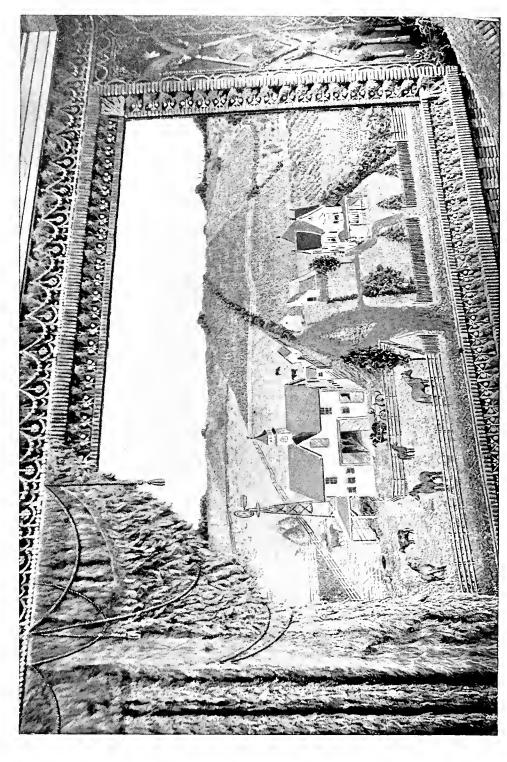

Das Bild aus Erreide, welches vorstehend abgebildet, ist eine außergewöhnliche Abweichung vom gewöhnlichen Kunstpfad. Der Estekt wurde durch verschiedenartig gefärbte Eräser und andere vegetabilische Produkte im rohen Zustande erzielt. Das erhaltene Resultat war sehr anziehend. Es war in dem Alinois Staats-Gebäude ausgestellt.



Das Florida - Gebäude nach und ruft die romantische Zeit der Eroberung Amerika's in das Gedächtniß zurück. Das Gebäude ist die Nachbildung einer uralten spanischen Festung in St. Augustine, die in dem Kriege dreier Jahrhunderte eine Kolle spielte. Sein gegenwärtiger Name — Fort Marion — wurde ihm erst kürzlich gegeben, da es von seinen Erbauern ursprünglich. San Juan de Piños getauft worden war. Anstatt mit Kriegs-Material ist die Festung mit den friedlichen Produkten Florida's angefüllt, unter denen die halbtropischen Früchte besondersbemerkenswerth sind. Für das Gebäude und die Ausstellung wurden \$100,000 verausgabt.



Die Faça de der österreichisch en Abtheilung im Industrie-Palast war einer der bemerkenswerthen Gegenstände in der Columbia-Avenue — wie die Haupts Passage vom Norden nach dem Süden genannt wurde. Sie hatte eine Länge von 120 Fuß und die Spitze des Haupts-Eingangs erhob sich dis zu einer Höhe von fünsundsechzig Fuß. Sie war an und für sich ein Ausstellungs-Objekt von hohem Werthe. Die österreichische Ausstellung war besonders bemerkenswerth durch die reichhaltige Aussage der Wiener Holzschnitzer, die erquisiten Golds, Silbers und Porzellan Waaren, gewebte Gegenstände, Statuetten 20.



Eine all gemeine Ansicht der Beißen Stadt von dem vortheilhaftesten Standpunkt aus, den der Michigan-See gewährte, entzog sich jeglicher Beschreibung. Links dehnt sich das monotone blaue Gewässer gegen den Horizont aus und spiegelt den Himmel ab. Auf der andern Seite bildeten die schnecweißen Gebäude, glitzernde vergoldete Auppeln, hell leuchtende rothe Dächer, wehende Fahnen in allen denkbaren Farben, das Erün der Bäume und die an verschiedenen Stellen befindlichen Rasenplätze eine Sceneric, wie sie seit Menschengedenken noch niemals das Auge erfreut hat.



Die Aussicht von der Kuppel des Verwaltungs-Gebäudes ist großartig und hinreißend. Aus obiger Abbildung ist zu ersehen, welcher Fernblick sich dem nach Nordwesten zu gerichteten Auge darbietet. Zuerst ersaßt das Auge das laute Colorit des Verkehrsmittel-Gebäudes; dahinter erhebt sich hoch das Ferris-Rad als ein bestechendes Wertzeichen; der Zwischenraum ist mit verschiedenartigen Gebäulichkeiten angefüllt, welche den architektonischen Styl beinahe eines jeden Landes unter der Sonne veranschaulichen. Die Stulptur-Gruppe stellt "Schöne Künste" dar und ist eine der vielen Kunst-Schöpfungen des Herrn Karl Vitter, welche das Verwaltungs-Gebäude zieren.



Das Innere der Musit-Halle — besonders wenn es für eine Gala-Aufführung, wie die vorstehende Abbildung zeigt, geschmückt war, entsprach ganz dem hohen Kunstschlung der Geschmack, der von den Genies, welchen die Errichtung der Gebänlichkeiten der Weltausstellung anvertraut war, entfaltet wurde. Ebenso ließen die akustischen Eigenschaften nichts zu wünschen übrig. Kaum hingehauchte Töne waren in allen Theilen des Zuschwarz-Raumes hörbar und das Fortissimo des ganzen Orchesters erzeugte kein Echo. Die Halt Sitze Capacitäten für 2000 Personen und außerdem genügend Platz für ein Orchester von fünfundsiebenzig Musikern und einen Chor von 300 Personen.



Erde. Die obere Gestalt repräsentirt die imponirende Figur des Berg-Gottes. Der dahinter besudliche Mann ruht auf einem Mammuth-Zahn und schaut auf seine Frau, welche mit einem Affen um Frucht ringt. Auf diese Weise wird die Erde, zu einer Zen, als sich die Wenschen mit den Thieren um den Besig herumstritten, versinnbildlicht. Zu dieser Ernppe hat Herr Karl Bitter eine seiner geniasssen Schungen verewigt. Sie schmidt den westlichen Eingang des Verwaltungs-Gebäudes.



Die bewaldete In sel mit ihren farbenprächtigen Blumen und den grünen Rasenpläten und Bäumen bildete einen lieblichen Vordergrund für die südwestliche Ansicht, die das elegant proportionirte Verwaltungs-Gebäude, links von dem Elektrizitäts-Gebäude und rechts von dem Gebäude für Bergbau und hüttenwesen slankirt, als hintergrund hat. Wie aus der rechter Hand Seite besindlichen Tasel zu ersehen ist, wurde die Insel als Ausstellungsplat für einheimische und ausländische Blumen-Anlagen benutzt. Die Insel wurde des Abends durch Tausende von farbigen Lämpchen illuminirt und bot sodann einen feenhaften Anblick.



Das irländische Dorf unter der musterhaften Leitung von Frau Hart muß nicht mit dem an anderer Stelle erwähnten verwechselt werden. Der Eingang zu dieser Ausstellung führt durch eine Nachbildung des berühmten St. Lawrence Thores in Dragheda. Innerhalb waren das Schloß Donegal und einer der bemerkenswerthen runden Thürme, die vor mehrals tausend Jahren zurück erbaut worden waren, nachgebildet; außerdem befanden sich daselbst viele Gegenstände, die dem Herzen und Auge des Frländers theuer sind. Spinnereien, Webereien, Spihenklöppelei, Metall-Arbeiten und andere Industriezweige, wie solche von Frau Hart den Bewohnern von Donegal gelernt wurden, waren in Betrieb und die Erzeugnisse wurden verkaust. In den verschiedenen Gebäuden befanden sich reiche Schätze der irländischen Kunst und historische Keliquien.



Dem Dorf=Laden, wie er in der Ausstellung der irländischen Industrial-Association dargestellt ist, begegnet man während einer Tagereise durch die Emerald-Inselsen häusig. Der weiße, mit Kies versehene Mörtel der äußeren Mauern; das mit Stroh bedeckte Dach und die Fenster mit den kleinen Glasscheiben sind naturgetreu, nur das in der Einbildung existirende Schwein fehlt, wie auch in der Birklichkeit. Im Inneren wurden irländische Waaren zum Berkauf angeboten und sanden bereitwillige Käuser.



Das ir ländische Dorf der ir ländischen Industrial-Alsociation stand unter dem Protektorat der Gräfin von Aberdeen und erwies sich als eine sehr interessante Ausstellung. Die Burg Blarnen war nachgebildet und der berühmte Guß-Stein in Duplikat vorhanden; er besand sich an einem nahezu unerreichbaren Platze und konnte gegen eine kleine Vergütung und nach Anwendung vieler Muskelkrast berührt werden. Der berühmte irländische Gruß, "Cead mile failte!". welches "Hunderttausend Mal Willfommen" bedeutet, zierte den Eingang, welcher den Thorweg einer mittelalterlichen irländischen Burg darstellte. Von Erzeugnissen irländischen Geistes und irländischer Handarbeit war eine reiche Auslage veranstaltet worden.

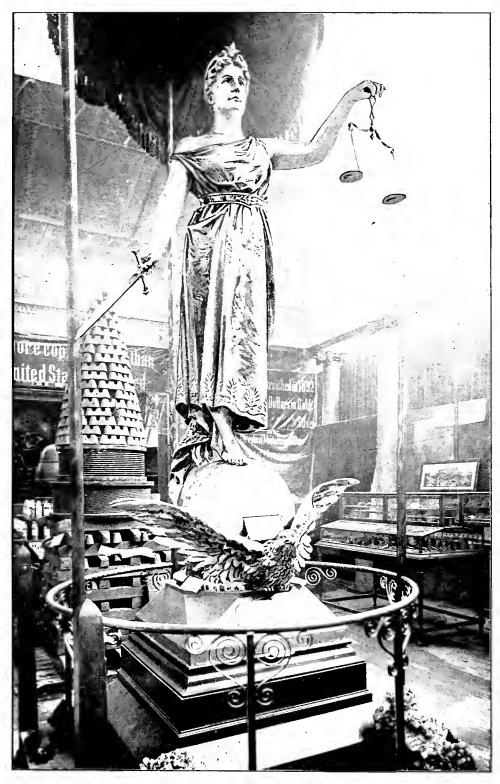

Die Statue "Gerechtigkeit" war aus solidem Silber angeserigt, sechs Huß hoch, wog 5,000 Psund und bildete die Haupt-Attraktion der Ausstellung von Montana in dem Gebäude für Bergbau und Hüttenwesen. Die Auswahl eines Modells für diese Statue bildete nahezu einen Gegenstand von nationaler Bedeutung und schließlich fiel die Ehre auf die beliebte Künstlerin Fräulein Ada Rahan.

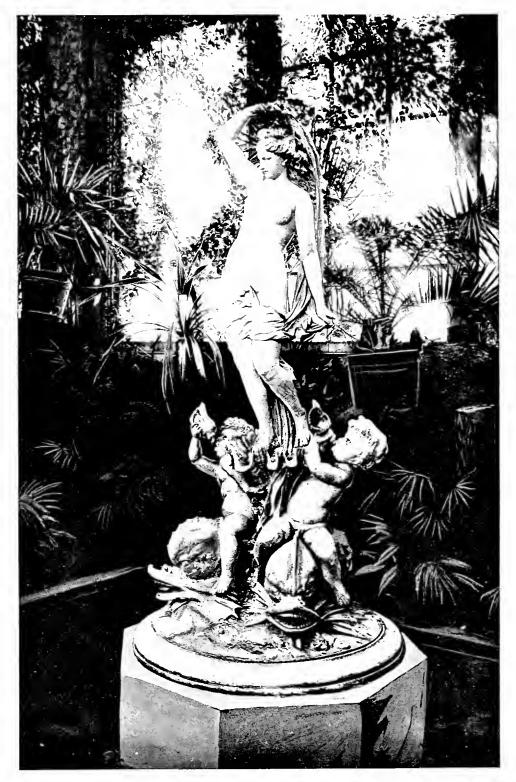

Die Fontaine "Unschuld", von Mexico in dem Gartenbau-Gebände ausgesstellt, ist eine entzückende Sculptur-Arbeit und namentlich sind die edlen Proportionen und die graziöse Haltung bewunderungswürdig. Die Reinheit des Gedar kens, welche in in dem Gesichtsausdruck so prägnant ausgedrückt ist, spricht in bezaubernder Beise von der dargestellten Unschuld.



Der alte Ephraim — unter welchem Namen Herrn Kemen's lebensgroße Darstellung eines Grizzly-Bären befannt ist — bewacht die Brücke gegenüber der südwestlichen Ece des Industrie-Palastes. Er ist in dem Augenblick verewigt, da sein Ohr einen verdächtigen Laut vernimmt und zum Angriff oder Rückzug bereit — wahrscheinlich das Erstere — je nachdem es die Umstände erheischen. Hinter der Statue ist im Detail das Gestims, welches die westliche Façade des Industrie-Palastes ziert, bestens zu sehen.



"Ein König der Prairie" heißt die Statue eines Buffalo des Herrn Kemen, die an der nordwestlichen Ede der Brüde zwischen der Maschinen-Halle und dem Ackerbaus-Gebäude steht. Es ist eine imposante Figur; die zottige, grimmige Stirne; kurze, dick Hörner und den Kopf in niedriger Haltung drehend, während er um eine Heerde troedelt und Wache hält. Der Stulptor hat hier in würdiger Weise die Gestalt eines Thieres verewigt, das beinahe ausgestorben ist.

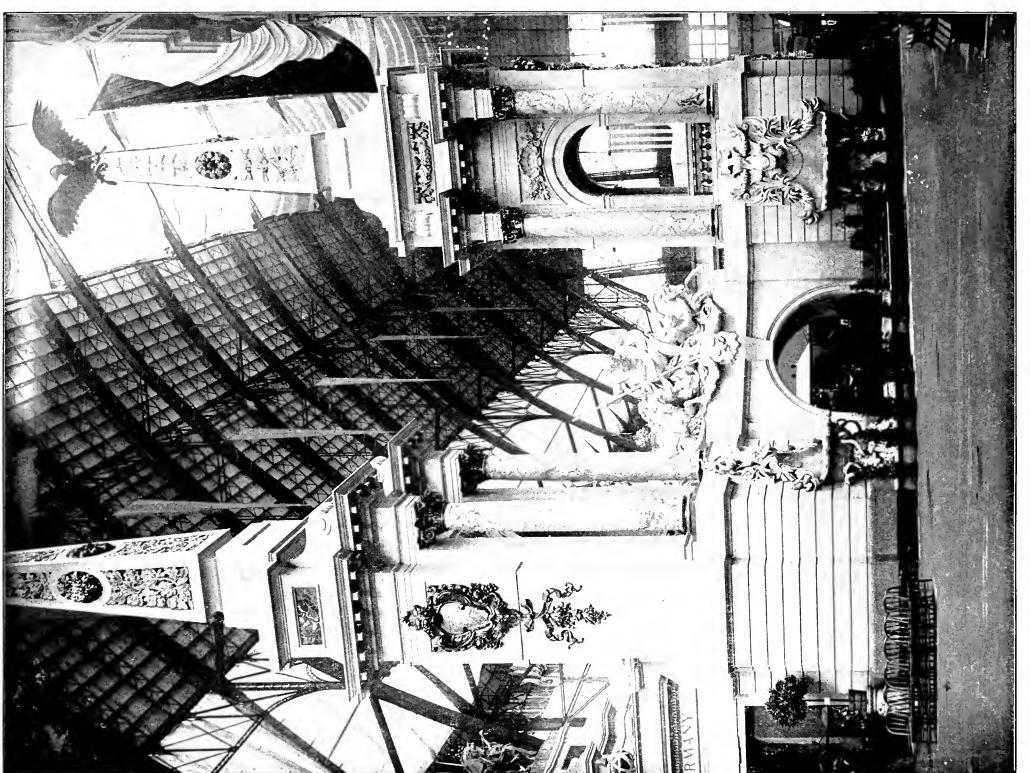

Die Façade der deutjchen Abtheilung im Indultrieskalagen, welche in bedeutungsvolles Kunstwerk. Der oben dargestellte Theil ist einer der Winkel, die durch die Krenzung der Hassagliagen, welche in dem Palast vom Norden nach dem Süden und vom Osten nach dem Westen sicher purden. Diesen Parken vom Osten was dem Westen sicht wirden von der den kassen warheil benutzt; sie übertrug die Ausführung der Arbeit an Gabriel Sidel in München, der alldort die Façade erbaute und sie im Zackon Park wieder aufrichtete.



Das Texas Staats Webäude wurde durch die Freigebigkeit der Frauen jenes Staates ermöglicht, welche zu dem Zwecke \$40,000 beisteuerten und den Entwurf des Baues den fähigen händen des Herrn J. R. Gordon von San Antonio anvertrauten, welcher den Traditionen des "Lone Star" Staates folgte und ein Gebäude im spanischen Styl errichtete. Das Innere enthielt viele große und gemüthliche Bersammlungs-Zimmer; außerdem mehrere Amtsstuben und ein Musenm, das mit interessanten historischen Keliquien ausgestattet war. Der das Gebäude umgebende Plat war in kunsksimiger Weise mit texanischer Begetation versehen, welche Bananas, Palmen, Magnolien, Orangen und andere seltene halbtropische Pflanzen umschloß.



Das oft in dische Gebäude ift kein direktes Staats-Unternehmen, da es mittelst Privat-Beiträgen der Kaussette von Hindostan errichtet wurde, deren Bemühungen aber von den Beherrschern jenes Landes insofern Anerkennung sanden, als dem Borhaben ein halb offizieller Charakter verliehen wurde. Das Gebäude ist ein exquisites Beispiel östlicher Handswerker-Fertigkeit; die delikaten Stein-Schnörkeleien und graziösen Conturen sind charakteristisch mit den ästhetischen Tendenzen des orientalischen Geschmacks. In dem Gebäude war eine reichhaltige Auswahl von indischen Produkten ausgestellt.



Das spanische Regierungs-Gebäude hat einen günstigen Plat und schaut auf den Michigan-See. Es ist eine Nachbildung — in kleinerem Maßstabe — der Seiden-Börse in Balencia; das Original-Gebäude datirt bis zum Jahre 1492 zurück — eine Zeit, ehe Columbus seine Fahrt antrat. Innerhalb seiner Mauern waren viele Reliquien des kühnen Seefahrers ausgestellt und außer den Amtsstuben der spanischen Commissäre enthält das Gebäude noch Empfangszimmer zur Unterhaltung von Besuchern.



Der maurische Palast, das Ferris-Rad und das persische Theater bildeten eine interessante Gruppe und illustrirten die Eigenthümlichkeiten von drei Welt-theilen, nämlich Afrika, Amerika und Asser war das hein luxuriöser Bequenklichkeit; das amerikanische Rad ein Wunder von mechanischer Construction und Jugenieurs-Begabung — in dem geistige und körperliche Thätigkeit krustallisiert waren — während in dem persischen Theater gedämpste Beleuchtung, einschmeichelnde Musik und sinnliches Tanzen tonangebend waren.

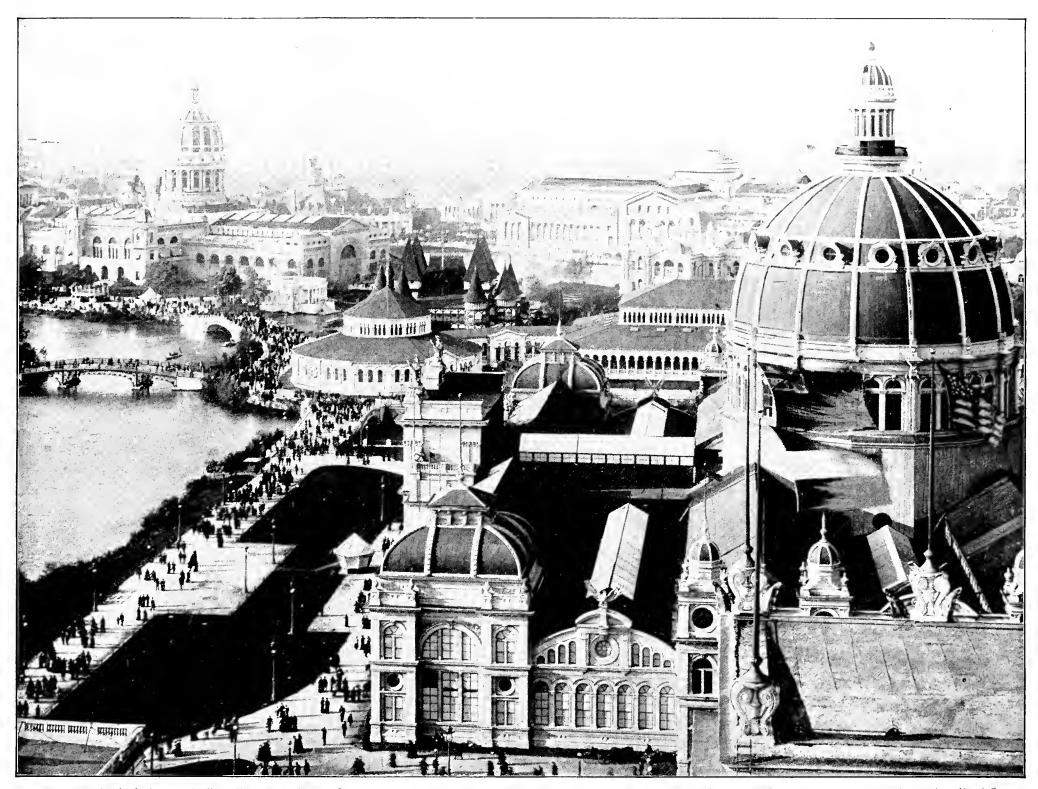

Eine Bogel-Perspective von der Promenade des öftlichen Endes des Industrie-Palastes umfaßt eine großartige Mannigsaltigkeit in der Architektur. Unterhalb liegt das große Gebäude der Bereinigten Staaten-Regierung ausgebreitet da; dahinter befindet sich das Fischerei-Gebäude, welches theilweise durch das brasilianische Gebäude und das Marine-Case verdeckt ist; links stößt das Minois-Gebäude an die Gewässer der Lagune, welche sich bis an den klassischen Kunst-Palast erstreckt, der sich gegen den verschwommenen Hintergrund, von Chicago gebildet und wegen des Rauches kaum sichtlich erkennbar, erhebt.



Die Libben Glas = Werke waren eine der ausschließlich amerikanischen Ausstellungen an der Midway Plaisance. Die verschiedenen Processe, denen die Anfertigung von Glas unterworfen ist, wurden hier öffentlich gezeigt; von dem ersten Stadium an, wo Bleioxyde, Kalk und Sand gemischt werden bis zu dem letzten, wenn der fertige Gegenstand polirt wird. Sehr interessant war das Blasen und Beben von Glas; durch letzteres Versahren konnte das Material so sein gezogen werden, daß es in Fabrikate von besonderer Stärke und Schönheit verarbeitet wurde, welche s'h zur Herstellung von Kleidern, Servietten 2c. eigneten.



Das chine sische Theater, Foßshaus und die Restauration waren eine von Neugierigen in großartigem Maßstabe besuchte Ausstellung. Die theatralischen Darstellungen zeichneten sich besonders durch die reichhaltige Farbenpracht in den Costümen der Darsteller und in geschickter Impersonissierung weiblicher Charaktere durch Jünglinge aus. Den Söhnen des himmlischen Reiches erklangen die Töne des Orchesters wie Sphären-Musik, während sie von den anderen Besuchern, deren Ausgehauft deren Musik auf ganz verschiedens sacher Basis beruhen, als geradezu schauderhaft bezeichnet wurden. Das Joßsaus enthielt eine reichhaltige Ausstellung von Gößenbildern von zweiselloser Allmacht, vorausgesetzt, daß die Grimmigkeit ihres Ausdrucks ihre Kraft vermuthen ließ.



"A e n u s steigt a u s dem O c e a n" ist der Titel der obigen prachtvollen Gruppe; sie bildete einen Theil der deutschen Aussstellung und stand urben dem deutschen Megierungs-Gebäude am Seenser. Die mittelst Handarbeit hergestellten Metalltheile, welche das Piedestal zieren, legen von höchster künstlerischer Begabung ein beredtes Beispiel ab und sind ein würdiges Muster zenes Kunstzweiges, der in den Handen der Deutsche persette Pollkommenheit erlangt hat.



Die Fernsicht vom Dache des Industric = Palastes gegen Nordosten bestand aus die Ber. Staaten Marine-Ausstellung, das englische Gebäude, die "Clam Bake" = Restauration, die Regierungs-Gebäude von Canada, Spanien und Deutschland und unterhalb die Zelte eines Militär-Lagers. Der Michigan-Sec, gleichviel ob er im Sonnenschein gligert oder vom Sturm aufgewühlt ist, bildet einen passenden Hintergrund zu der reizenden Secnerie.

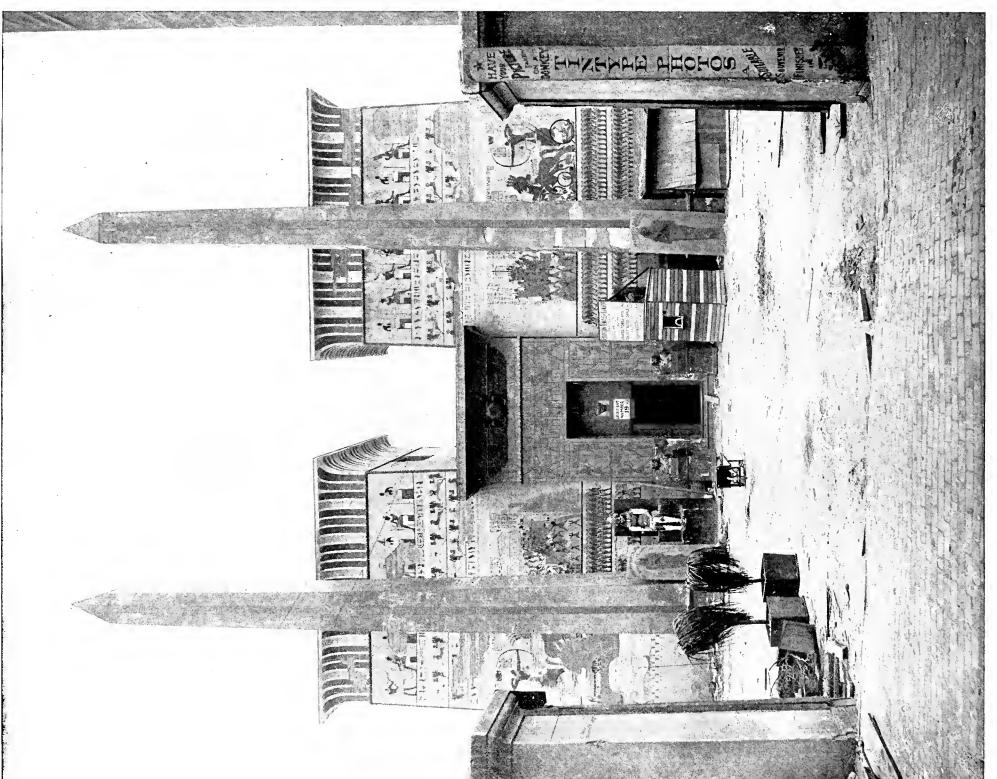

Der eg yp tis de Tenpel Luxor, an dem westlichen Ende der Straße von Cairo gelegen, war nicht nur für den oberstächelichen Besuchen Besuchen Besuchen Besuch von Freichten Freichen Bertham Besch von gelehrten Archäalogen als von hohem wissenschaftlichen Werth ertsärt, da er ebensowohl eine getreutiche Nachbildung eines der wichtigsten Cebande von prähistorischen Errichtung war, als wie auch für den Werth der sich innerhalb seiner Manern bestieben Antiquitäten. Die historischen Gemätde an den äußeren Wänden sind in der porftehenden Abbildung beftens wiedergegeben.



Der Welt-Congreß von Schönheiten, wie an dem Gebäude in auffallender Weise bemerkt war, bestand aus vierzig Damen von vierzig verschiedenen Ländern. Die Houri von Arabien wetteiserte mit der blauäugigen Blondine aus Sachsen; die träumerische Schlaffheit der Töchter des Orients stand in Contrast mit der sonnigen Lebenskraft der westlichen Damen und die Lebhaftigkeit des französischen Fräuleins mit der erhabenen Ruhe ihrer deutschen Nachbarin. Ohne Uebertreibung darf gesagt werden, daß die Ausstellung zum größten Theil von dem stärkeren Geschlechte besucht wurde, gleichzeitig aber auch für die Frauenwelt aus dem Umstande von Interesse war, weil die Vertreterinnen der verschiedenen Länder mit ihren National-Trachten, welche in dem weltbekannten Etablissement von Worth angesertigt worden waren, bekleidet waren.



Die venetianischen Glas- Berke wurden von dem beflügelten Löwen von St. Marcus — dem Wahrzeichen Benedig 3 — gekrönt und waren eines der anziehendsten Bauwerke an der Midway Plaisance. Dreißig Künstler erzeugten die geblasenen Glaswaaren, für welche Benedig berühmt ist. Vasen, Nachbildungen von Kunstschäßen in europäischen Museen, Negungen, Mosaifs 20. wurden in Gegenwart der Besucher angesertigt und erwiesen sich als eine außergewöhnliche Anziehungskraft.



Das Junere des Cafino und das von dem untersten Stockwerk nach oben führende Treppenhaus sind in der vorstehenden Julstration veranschaulicht. Das Untergeschoß enthielt Gepäck- und Wasch-Zimmer, Parlors 2c., welche unter Aufsicht des Büreaus für öffenlichen Comfort standen. Im ersten Stockwerk besand sich eine Restauration mit einer Sitz-Capacität für 1500 Personen. Die Rüche und das Casc waren im dritten Stockwerk. Das Casino war am südlichen Ende des Peristyle gelegen und sein Leußeres ist an einer anderen Stelle dieses Werkes beschrieben.



Fetoai und Lofoa, die in der obigen Abbitdung dargestellten zwei samoanesischen Mädchen, waren wohlbekannte Bewohnerinnen der Dkidway Plaisance. Fetoai, das auf dem Etuhte signed Mädchen, war als die beste Kertreterin der einheimischen Frauen-Rosse auserwählt worden und von ihr wurde je eine Ghpsmaske sir das eolumbische Kunst-Wuseum und das Smithsonian-Institut augesertigt. Ihre Reize werden dadurch diesem Lande sortwährend erhalten und der Schmerz über den Verlust von zwei so liedreizenden Vertreterinnen der samoanesischen Geseuschen Vertreterinnen der samoanesischen Geseuschen Vertreterinnen



Der König des Waldes — das edle Elennthier — ist von Herrn A. P. Proctor in seinen vier Statuen, die in Front des Verwaltungs-Gebäudes stehen, lebensgetreu dargestellt. Die künstlerische Kraft, mit der die graziösen Formen und die nervöse Lebhaftigteit des Thieres wiedergegeben sind, steht über aller Kritik erhaben. Links ist eine der mächtigen Rostrals Säulen des Herrn Gelert zu sehen. Die Kostraß — oder Bordertheile von Schissen — stehen silhvuettenartig klar gegen den Horizont ab und der scharf gegen den Horvortretende Reptun steht erhaben da und bewundert die ihn umgebende prachtvolle Scenerie — das Resultat der Entdeckungen seiner Jünger vor mehr als vier Jahrhunderten zurück.



Das östliche Ende des Ehrenhofes, Frankreichs tolossale Statue der Republik, der Peristul, gekrönt von der Quadriga und von dem Casino und der Musik Halle flankirt und der sich weit in die blauen Gewässer des Michigan-See hinaus erstreckende Landungsplat mit dem beweglichen Trottoir bilden zusammen einen Anblick, der den Beschauer, wenn er seine Augen von dem Dach des Industrie-Palastes südöstlich schweisen läßt, ergötzt. Die vorstehende Abbildung veranschaulicht in trefflicher Weise das Gesammtbild.



Der Eingang zu dem ir ländischen Dorf, die Ausstellung der irländischen Industrial-Association — eine Gesellschaft, welche zur Hebung des irländischen Bauernstaudes, so daß er sich selbst zu helsen vermag, Vieles gethan hat — ist einer eigenen Verbildlichung werth. Es ist eine genaue Nachbildung des Thorwegs von König Cormac's Kapelle an dem geschichtlich berühmten Felsen von Cashel. Die Kapelle wurde zu jener Zeit errichtet, als Frland unter eine Anzahl kleiner Könige vertheilt war, welche sich gegenseitig besehdeten. Wie aus der Flustration zu ersehen ist, so vergaß nicht der fromme Cormac, als er sein Gotteshaus errichtete, die Frage der Vertheidigungsstärfe in's Auge zu fassen. Die über dem Thorweg angebrachte celtische Inschrift lautet, wie an anderer Stelle angegeben wurde, "Hunderttausend Wal Willkommen!"



Das Empfangszimmer im türkischen Regierungs-Gebände war charafteristisch der Nation, welche es veranlaßt hatte. Gine wunderbare Würdigung der Farben-Harmonie war eine der bestechendsten Gigenthümlichkeiten. In dem Farbenmeer war jede Schattirung, ohne einen Mißton zu erzengen, vertreten und die dadurch erzielte Reichshaltigkeit äußerst zufriedenstellend. Auf die geringsten Einzelheiten war ebenso viel Rücksicht genommen worden, als wie auf den Gesammt-Effett. Jeder Stich in den verschlungenen Stickereien schieden das Resultat von Nachdenken und daselbst für einen ausgesprochenen Zweck angebracht zu sein.

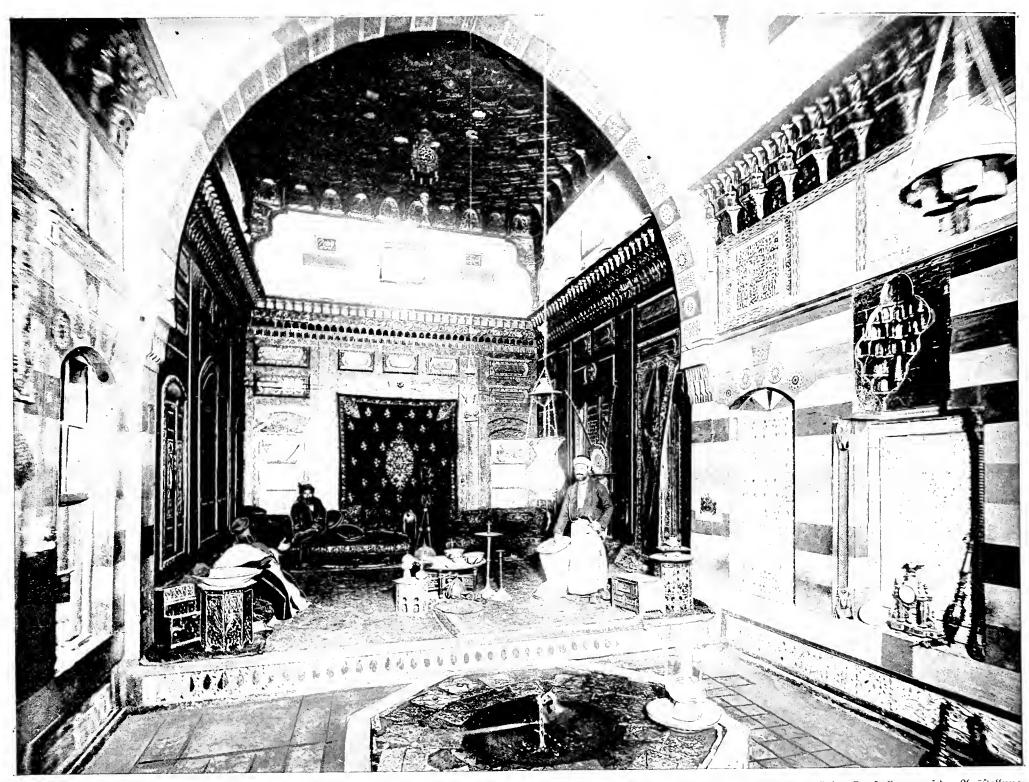

Ein Zimmer in einem Damascus-Palast, wie es im Jackson-Park nachgebildet wurde, ist der Gegenstand der obigen Abbildung. Keine Tarstellung auf der Ausstellung gab eine bessere Joee von orientalischem Luxus, als dieses Zimmer. Der Geruch von Rosenwasser erfüllte die Lust; weiche Teppiche dämpsten den Laut; schwellende Divans luden zu beschaulicher Ruhe ein und Alles sprach für leibliche Wohlsahrt, wenn auch für geistige Tödtung Der plögliche llebertritt von dem Geräusch und Glanz der Weltausstellung in dieses parsümirte, halbdämmerige Zimmer war eine der überraschendsten Ersahrungen, welche die Weiße Stadt gewährte.



Das javane sisch e Theehaus lag in dem javanesischen Dorfe und war ein beliebter Erholungsplatz, in dem leichtere Erfrischungen zu erlangen waren. Die Eingeborenen verstehen die Bereitung von Thee, Kaffee und Kakao, wie es nur wenig andere Bölker kennen, und sie servirten diese Produkte ihrer Insel in ihrem kühlen, dämmerigen Haus mit einer Eleganz und Ruhe, welche gegen die Pracht und das Getümmel auf dem Ausstellungspark wahrhaft erfrischend wirkten.



Der Eingang zu dem ir ländischen Dorfe (Fran Hart's) ist eine Nachbildung des historischen St. Lawrence-Thores in Drogheda, Frland, das im Jahre 1400 erbaut wurde und seitdem der Schauplatz mancher heißen Schlacht war. Das Junere des Dorfes enthielt eine Mannigfaltigkeit von interessanten Ausstellungs-Gegenständen, welche an anderer Stelle dieses Werkes besprochen sind.



"Schifffahrt" oder "Wassertehr" ist eine der reizenden Schöpfungen, die Arbeit von Herrn J. J. Boyle, welche das Bertehrsmittel-Gebäude schmicken. "Schissprt", die mittlere Figur, steht auf dem Vordertheil eines Schisse, ihre linke halt das Steuerrad. Zu ihrer Linken ist die "Eroberung" mit dem Schwert in der Hand bereit, Das zu ergreifen, zu was "Schissprt" führt. Rechts secht den "Kooder Worten Civilifation — mit dem Abzeichen des Merkur und ist bereit, seine Herre chaft in neu entdeckten Bandern geltend zu machen,



Das Gebände der Kleider-Fabrikanten liegt reizend an dem westlichen Ufer der nördlichen Verlängerung der Lagune. Es ist eine Nachbildung des griechischen Lempels Erectheum zu Athen, der ungefähr 410 Jahre vor Christi Geburt von Pericles entworsen und unter der Leitung des großen Bildhauers Phidias erbaut worden war. Er bedeckt einen Flächenraum von 94 Quadrat-Fuß; das Innere ist in luxuriöser Weise in Gelbweiß und Gold ausgeführt und mit gemalten Pancelen versehen, auf denen die acht großen geschichts lichen Spochen, welche mit Adam beginnen und mit der Jetzeit enden, dargestellt sind.

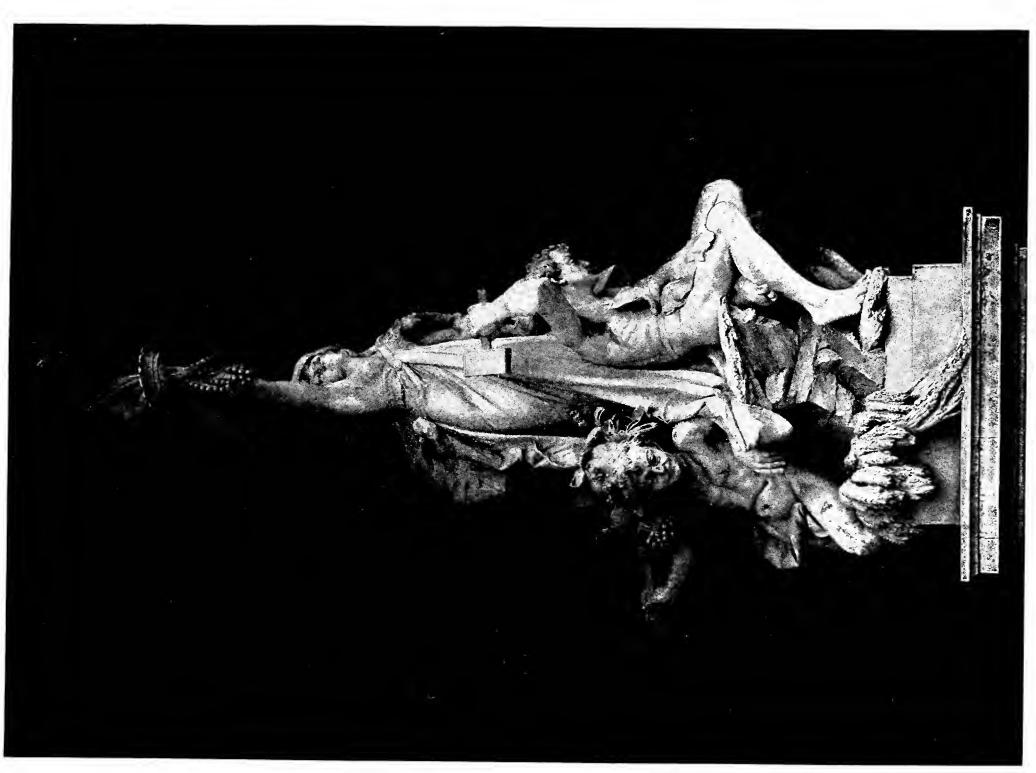

Erde. Eine Frau, welche eine aus Perlen und Edelsteinen gebildete Krone stolz in die Hölt, demonstrirt, wie der Erde durch Wenschenkraft alles Werthvolle und Kostbare abgerungen wird. Unter ihrzerschlägt ein Mann den Stein, um das Rohmaterial zu erlaugen. Zu ihrer Rechten befindet sich ein junger Knabe, der lächelnd einen Korb voll Früchte, Wlumen und Getreide trägt. Es ist eine der anz ziehenden Gruppen, die Schöpfung des Herrn Karl Vitter, welche das Aerwaltungs-Gebände schmücken, und versinnbildlicht eines der pier Clemente.



Die östliche Colonnade des FischereisGebäude verband, ist oben dargestellt. Die Einzelheiten der Ornamente sind klar ausgedrückt und zeigen die künstlerische Begabung des Herrn Cobb — des Architekten des Gebäudes — mit welcher er an der Jdee festhielt, Seesthiere derartig zu gruppiren, daß sie Effekt erzielen. Die Colonnade bildete während den heißen Sommertagen einen angenehm kühlen Erholungsplatz.



"Landeldelt; sie stehr" ist von Herrn F. F. Boyle in der oben abgebildeten Eruppe als eine mit einem Panzer bedeckte werbliche Figur dargeschelt; sie stehr auf dem Pilot einer Losowotive und hat den Hebel ersaßt. Um der symbolischen Darstellung mehr Rachdenck zu verleihen, hält sie in ihrer Hand eine kleine Losowotive und auf ihrem Hand sie einen mit einem bestügelten Drachen verschenen metallenen Hehm das Fener versinnbildlicht wird. Zu ihrer sinten Seite stehr "mechanische Inderen welch ihre Hitze versinnbildlicht wird. Zu ihrer sinten Seite stehr "mechanische Frdustie" und rechts "Acerban", welch durch ihre Hitze prosperiren.



Eine Bogel=Perspective der Columbia=Fontaine — populärer als MacMonnies Fontaine befannt — zeigt die allgemeine Ansicht dieses Werfes mit einer Bollständigteit, die vom Erdboden aus nicht zu erlangen ist. Die vorstehende Flustration spiegelt den Anblick wieder, der von dem Balcon an der nordwestlichen Ecke des Ackerbaus Gebäudes ermöglicht wurde. Rechts, in gleicher Höhe mit dem Ange, sieht Neptun mit dem Treizack in der Hand auf der Spige der Rostrals Saule; dahinter ist die südliche Façade des Elektrizitäts Gebäudes und ein Theil des Gebäudes schindes besindet.



Der Terminal=Bahnhof in der Ansstellung ist nicht nur wegen seiner architektonischen Schönheit bekannt — die an anderer Stelle dieses Werkes verbildlicht ist — sondern auch als Modell von Zwedmäßigkeit. In der vorstehenden Abbildung sind die mächtigen Bequemlichkeiten, welche den Bahnen, die Besucher nach der Ausstellung brachten, gewährleistet wurden, bestens dargestellt. Der dahinter befindliche Anblick ist einer der prächtigsten, die der Jackson-Park gewährte, da er ein Panorama des Ehrenhoses mit den blauen Gewässern des Michigan-Sees als hintergrund mit sich einschließt.



Die Freiheits-Glocke war für die Amerikaner eine der größten Attraktionen der Weltausstellung. Geläute verkündete der Welt vor mehr als einem Jahrhundert zurück die Geburt einer neuen Freiheit und wenngleich sie dem Zahn der Zeit nicht ganz widerstehen konnte, so sind ihre vor Alter zitternden Töne dem Bolke dieses Landes doch theurer, als die reinsten Töne von neueren Glocken. Sie war in dem Pennsylvania Staats-Gebäude und wurde Tag und Nacht von Wächtern aus jenem Staate bewacht.

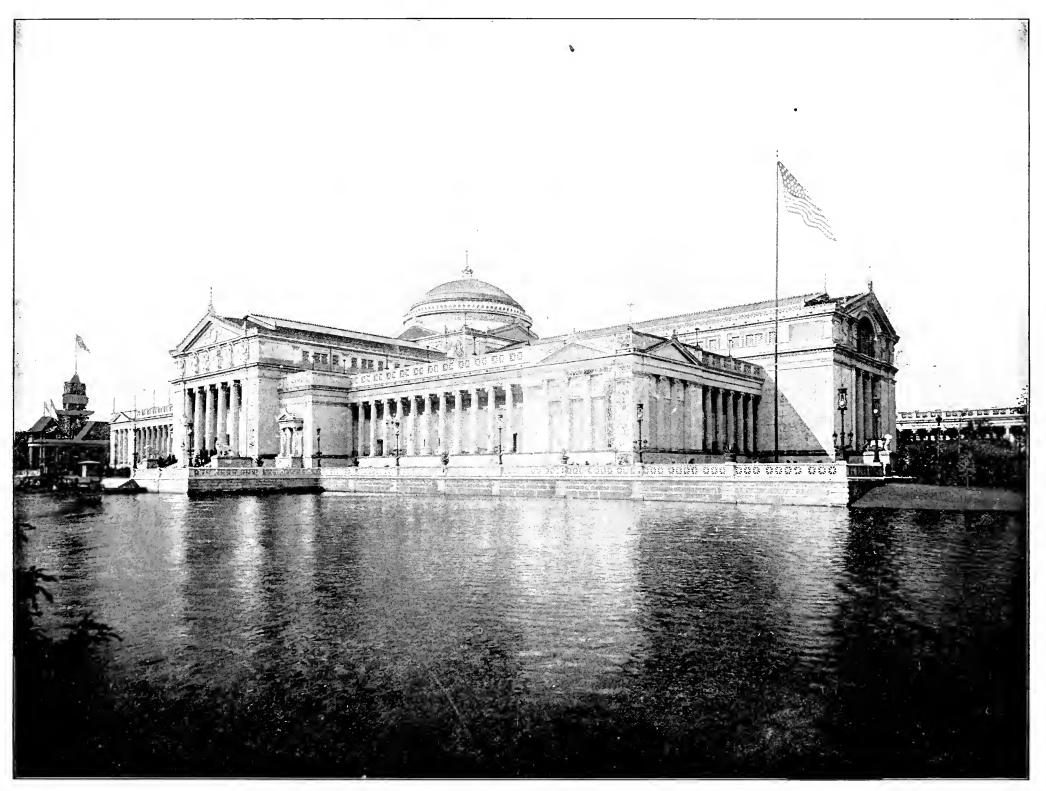

Der Kunst = Palast mit all' den Reizen seiner erhabenen Schönheit ist in der vorstehenden Abbildung trefflich dargestellt. Es ist beinahe unmöglich, in Worten den zauberischen Einstluß auszudrücken, den diese grandiose Schöpfung des Herrn C. B. Atwood ausübt. Seine jonische Reinheit und Einfachheit, die schönen Proportionen und geschmackvollen Verzierungen sprechen für sich selber stärker, als irgend eine Redewendung, die zu seinem Lobe angewendet werden kann. Die Einzelheiten sind an anderer Stelle dieses Werkes eingehend behandelt.



Eine Bogel=Perspective des Ausstellungs=Parks vom Dache des McRay Spectatoriums, wie sie vorstehend abgebildet ist, umschließt thatsächlich alle Gebäude im Jackson-Park. Die verschiedenartige Architektur und die mannigsaltigen Colorits; die gegen den himmel silhouettenartig abstechenden Kuppeln; die grünen Gräser und Bäume, und die blauen Gewässer des Michigan-See bildeten eine Zusammenstellung von Formen und Farben. welches ganz gewißlich Alles übertrifft, was die Welt heutigen Tages aufzuweisen hat.

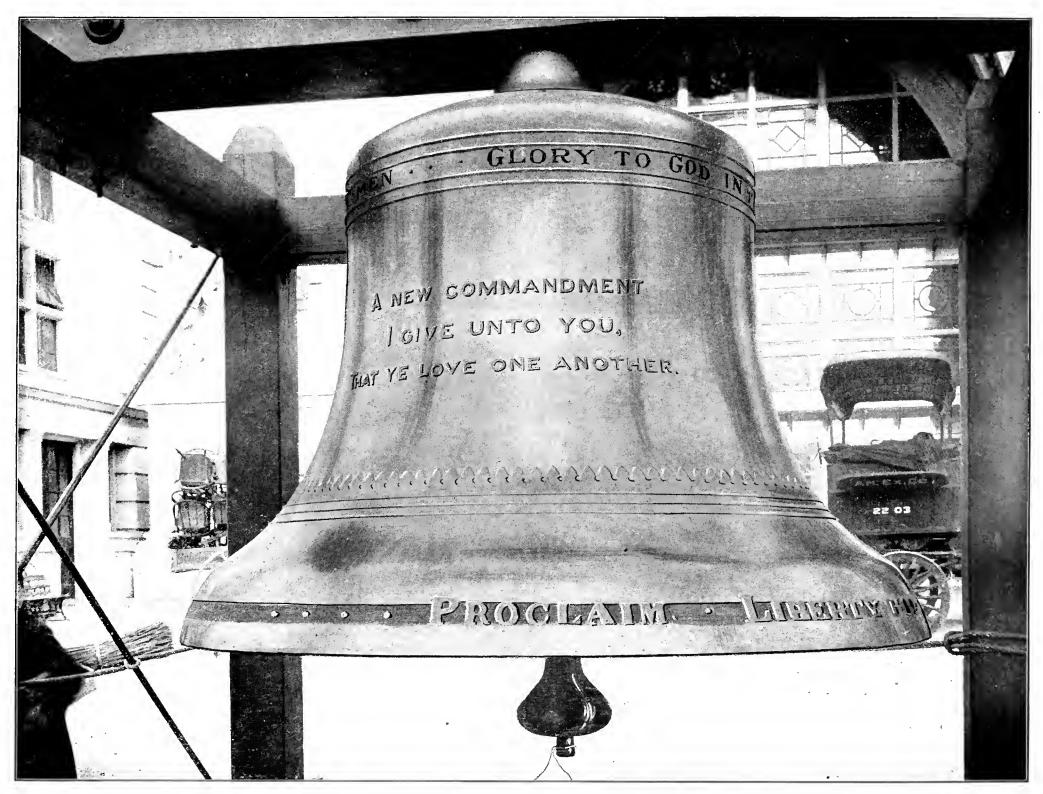

Reue Freiheits Givode. Diese Mustration beschließt in würdiger Weise Gerie von Ansichten der Weltausstellung. Reliquien vergangener Kriege; von Menschenshand angesertigte Waffen, um damit seinen Mitmenschen zu erschlagen, und für seine Bernichtung gegossen Augeln sind in dieser volltönigen Glode vereint, deren Zunge Freiheit verstündet und der Wenschheit besiehlt, einander zu lieben. Das Metall vibrirt jest nicht von dem Schlachtengetöse und der Erschütterung von Augeln und Granaten, sondern es verkündet Nächstenliebe und süße Friedensgesänge den in harmonischer Eintracht unter den schneeweißen Palästen der Weißen Stadt versammelten Nationen. Möge diese Hunne recht lange der Wenschheit ertönen und Chicago sich als die Geburtsstätte einer neuen Freiheit erweisen, die zum ewigen Frieden führt.

|     | ·   |   |   |  |  |
|-----|-----|---|---|--|--|
|     |     |   |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
|     | · · |   |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
|     |     | • |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
|     |     |   | • |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
| 1   |     |   |   |  |  |
| No. |     |   |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
| 60  |     |   |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
|     |     | , |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
| E-7 |     |   |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |
|     |     |   |   |  |  |

|  |   | ÷ |  |   |   |  |
|--|---|---|--|---|---|--|
|  |   |   |  |   |   |  |
|  | * |   |  | 1 |   |  |
|  |   |   |  |   | * |  |

| - |  |
|---|--|

|    |    |     | 4-1-1-10<br>1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- |    |            | Top of |                       | SE TE           |        |         |         |                    |               | A sarpundly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tentine<br>In 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1 475       |
|----|----|-----|----------------------------------------------|----|------------|--------|-----------------------|-----------------|--------|---------|---------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| h, |    |     |                                              |    |            | 1      |                       |                 |        |         |         |                    |               | The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 277         |
|    |    |     |                                              |    |            |        |                       |                 |        |         | lista m | Halling and of the | A Property on |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1000        |
|    |    |     |                                              |    | ):         | 74,    | 1000                  |                 |        |         | Cont M  |                    |               | a sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F. C. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 1. 2.       |
|    |    |     |                                              | (  | Z          |        | il.                   | )<br>/- ( +0.5) | in the |         |         |                    | A CONTRACTOR  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE STATE OF THE S |           |             |
| Ų  |    |     | - 4                                          |    |            |        | - X                   |                 |        |         |         |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Litter Spilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | The same of |
| -  |    |     |                                              |    |            | - 1    |                       |                 |        |         |         |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heritan II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 12.2        |
|    | W. |     |                                              | Ψ, |            |        |                       | The Market      |        |         |         |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ALL PASE    |
|    | ٠, | i i |                                              |    | e E<br>mis | 70.    | i Alexandra<br>Carlos |                 |        | A STATE |         |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | - A.C.      |
|    |    |     |                                              |    |            |        |                       |                 |        |         |         | E                  |               | American de la companya de la compan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | month and | 九十十         |

